

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Strman-American Gaethe Libracy Aniversity of Richigan.

|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| , |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

1827-36



## Goethe's

# nachgelassene Werke.

Dreizehnter Banb.

Stuttgart und Tübingen, in ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.
1833.

•

•

## Goethe's

Werfe.

Vollständige Ausgabe letter Hand.

Dren und fünfzigster Band.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes founenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1833.

. . . 

# Inhalt.

|              |        |        | -        |        | <del>-</del> |            |        |       | Seite |
|--------------|--------|--------|----------|--------|--------------|------------|--------|-------|-------|
| Ginleitung.  |        |        |          |        |              |            |        |       | 3     |
| Bur Gefchid  | hte he | r11r   | Loit     | •      | •            | . •        | •      | •     | . 9   |
| Sur Scimen   | /      | t. 140 | <b>,</b> | •      | •            | •          | •      | •     | •     |
|              | હ      | r st e | A l      | th     | eil          | u n        | g.     |       |       |
| @            | s r i  | е ф    | e n      | u n    | b !          | n d        | m e    | r.    | •     |
| Betrachtung  | en üb  | er Fo  | rbenl    | ehre 1 | und F        | arbei      | ibehai | abluı | ag    |
| ber Alten    |        | •      | •        | •      |              | •          | •      | •     | . 14  |
| Theophrast   | o ber  | Arist  | oteles   | von    | ben (        | Farbe      | n      |       | . 30  |
| Berbenbener  | ınung  | en de  | r Gr     | iechen | und          | Rón        | ter.   | •     | . 59  |
| Rachtrag.    | •      | •      | •        | •      | •            | •          | •      | •     | . 65  |
|              | •      |        |          | w E    | r . :        | ٠          |        |       |       |
|              | a n    | ven    | te :     | Ubt    | ŋ e ı        | ıur        | ı g.   |       |       |
|              |        | 8 n    | if       | d) e i | ı z e        | i t.       |        |       |       |
| Lude         | •      | •      |          | •      | •.           | •          | •      | •     | 71    |
| Ueberliefert | ાઇ.    | •      | •        | •      |              | •          | •      | •     | . 78  |
| Autorität.   | •      | •      | •        | •      | •            | •          | •      | •     | . 86  |
| Roger Baci   | m.     | •      | •        | •      | •            | •          | •      | •     | . 89  |
| Nachlese     |        | •      | •        | •      | •            | •          | •      | •     | . 105 |
| Augustinus.  |        | •      | •        | . •    | •            | •          | •      | •     | . 106 |
| Themistius.  |        | •      | •        | •      | •            | •          | •      | . •   | . 106 |
| Luft am Ge   | heim   | niß.   | •        | •      | •            | .•         | •      | •     | . 107 |
|              | Di     | iti    | te D     | lbt    | h e i        | lu         | ng.    |       |       |
| 6            | ф в    | 1 0 h  | nte      | a G    | . h r        | h 11       | n h a  | - +   |       |
|              |        |        |          | v J    |              | <b>y</b> 4 |        |       |       |
| Antonius &   |        | us.    | •        | •      | •            | •          | •      | •     | . 113 |
| Simon Por    |        | ٠, ٠   | •        | •      | •            | •          | •      |       | . 116 |
| Julius Cafe  | ir Sc  | aligei | · .      |        |              |            |        |       | . 119 |

| , <b>VI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3mifchenbetrachtung 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paracelsus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aldomisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zwischenbetrachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bernardinus Telesius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hieronymus Cardanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Joh. Baptist Porta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bacon von Berulam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bierte Albtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Siebzehntes Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Allgemeine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Galileo Galilei 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Johann Keppler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Willebrord Snellius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antonius de Dominis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Franciscus Aguillonius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Intentionelle Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Renatus Cartefius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Athanafius Kircher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marcus Marci 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| De la Chambre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Isaac Wossius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kranciscus Maria Grimaldi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Robert Boyle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hoofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mitolaus Malebranche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Johann Christoph Sturm 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kunccins 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lazarus Nuguet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ruguet's Farbenspstem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Betrachtungen über vorftebende Abhandlung 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Second to December of the frequency designation in the contract of the contrac |

**-**

Geschichte ber Farbenlehre,

Erfter Theil.

Bon ben Griechen und Romern bis auf Newton.

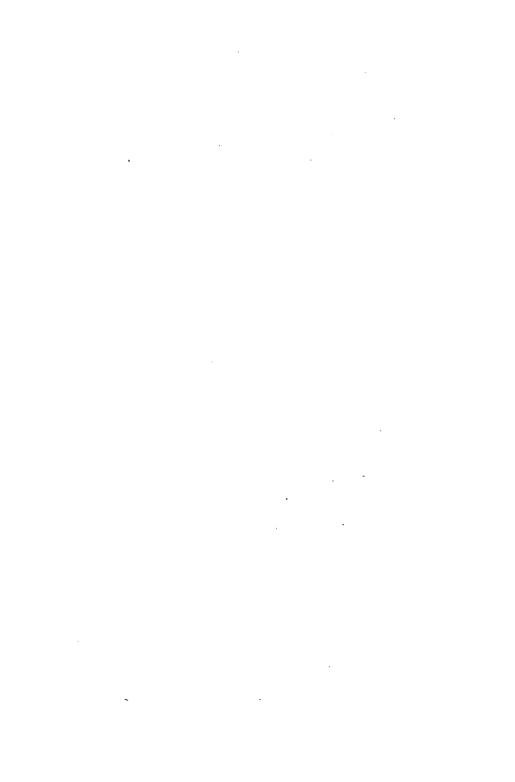

## Einleitung.

Wird einer strebenden Jugend die Geschichte eber lastig als erfreulich, weil sie gern von sich selbst eine neue, ja wohl gar eine Urwelt-Spoche beginnen mochte; so haben die in Bildung und Alter Fortschreitenden gar oft mit lebhaftem Danke zu erkennen, wie mannichfaltiges Gute, Brauchbare und Hulfreiche ihnen von den Vorsahren hinterlassen worden.

Nichts ift ftillstehend. Bei allen scheinbaren Rud's schritten muffen Menschheit und Wiffenschaft immer vorsichreiten, und wenn beide sich zuletzt auch wieder in sich selbst abschließen sollten. Borzugliche Geister haben sich immer gefunden, die sich mittheilen mochten. Biel Schägenswerthes hievon ist auf uns gekommen, woraus wir uns überzeugen konnen, daß es unsern Borfahren an treffenden Unsichten der Natur nie gefehlt habe.

Der Kreis, ben die Menschheit auszulaufen hat, ist bestimmt genug, und ungegehtet des großen Stillsstandes, den die Barbaren machte, hat sie ihre Laufbahn schon mehr als einmal zurückgelegt. Will man ihr auch eine Spiralbewegung zuschreiben, so kehrt sie doch im=

mer wieder in jene Gegend, wo sie schon einmal durch= gegangen. Auf diesem Wege wiederholen sich alle wah= ren Ansichten und alle Frethumer.

Um sich von der Farbenlehre zu unterrichten, mußte man die ganze Geschichte der Naturlehre wenigstens durchkreuzen, und die Geschichte der Philosophie nicht außer Acht lassen. Gine gedrängte Darstellung wäre zu wünschen gewesen; aber sie war unter den gegebenen Umständen nicht zu leisten. Wir mußten uns daher entschließen nur Materialien zur Geschichte der Farben-lehre zu liefern, und hiezu das, was sich bei uns aufgehäuft hatte, einigermaßen sichten.

Was wir unter jenem Ausdrucke verstehen, wird nicht schwer zu deuten seyn. Wer Materialien zu einem Gebaude liefert, bringt immer mehr und weniger als erforderlich ist. Denn dem herbeigeschafften muß dfters so viel genommen werden, nur um ihm eine Form zu geben, und an dasjenige, was eigentlich zur letzen besten Zierde gereicht, daran pflegt man zu Anfang einer Bau- anstalt am wenigsten zu denken.

Wir haben Auszuge geliefert und fanden und hiezu burch mehrere Ursachen bewogen. Die Bucher, welche hier zu Rathe gezogen werden mußten, sind selten zu haben, wo nicht in großen Stadten und wohlausgestatzteten Bibliotheten, boch gewiß an manchen mittlern und kleinen Orten, von deren theilnehmenden Bewohnern und Lehrern wir unsere Arbeit geprüft und genust wunsch

ten. Defihalb sollten biese Bande eine Urt Urchiv werben, in welchem niedergelegt ware, was die vorzüglichsten Manner, welche sich mit der Farbenlehre befaßt, barüber ausgesprochen.

Auch trat noch eine besondere Betrachtung ein, welche sowohl hier als in der Geschichte der Wissenschaften übers haupt gilt. Es ist außerst schwer, fremde Meinungen zu referiren, besonders wenn sie sich nachbarlich ansnähern, kreuzen und decken. Ist der Referent umständlich, so erregt er Ungeduld und lange Weile; will er sich zussammenfassen, so kommt er in Gesahr, seine Ansicht für die fremde zu geben; vermeidet er zu urtheilen, so weiß der Leser nicht, woran er ist; richtet er nach gewissen Maximen, so werden seine Darstellungen einseitig und erregen Widerspruch, und die Geschichte macht selbst wieder Geschichten.

Ferner sind die Gesinnungen und Meinungen eines bedeutenden Verfassers nicht so leicht auszusprechen. Alle Lehren, denen man Originalität zuschreiben kann, sind nicht so leicht gefaßt, nicht so geschwind epitomirt und systematisirt. Der Schriftsteller neigt sich zu dieser oder jener Gesinnung; sie wird aber durch seine Individualität, ja oft nur durch den Vortrag, durch die Eigenthumlichkeit des Idioms, in welchem er spricht und schreibt, durch die Wendung der Zeit, durch manderlei Rücksichten modisicirt. Wie wunderbar verhält sich nicht Gassend zu Epicur!

Ein Mann, ber langer gelebt, ist verschiedene Epochen durchgegangen; er stimmt vielleicht nicht immer mit sich selbst überein; er trägt manches vor, davon wir das eine für wahr, das andere für falsch ansprechen mochten; alles dieses darzustellen, zu sondern, zu bejahen, zu verneinen, ist eine unendliche Arbeit, die nur dem gelingen kann, der sich ihr ganz widmet und ihr sein Leben ausopfern mag.

Durch solche Betrachtungen veranlaßt, burch solche Mothigungen gedrängt, lassen wir meistens die Bersfasser selbst sprechen; ja wir hatten die Originale lieber als die Uebersetzung geliefert, wenn uns nicht eine gewisse Gleichsbrmigkeit und allgemeinere Brauchbarkeit zu dem Gegentheil bewogen hatte. Der einsichtsvolle Leser wird sich mit jedem besonders unterhalten; wir haben gesucht ihm sein Urtheil zu erleichtern, nicht ihm vorzugreifen. Die Belege sind bei der Hand, und ein fähiger Geist wird sie leicht zusammenschmelzen. Die Wiederholung am Schlusse wird hiezu behülflich seyn.

Wollte man uns hier noch eine heitere Anmerkung erlauben, so wurden wir sagen: daß durch diese Art, jeden Versaffer seinen Irrthum wie seine Wahrheit frei aussprechen zu lassen, auch für die Freunde des Unwahren und Falschen gesorgt sep, denen hierdurch die beste Gelegenheit verschafft with, dem Seltsamsten und am wenigsten Haltbaren ihren Beifall zuzuwenden.

Nach diesem Ersten, welches eigentlich ben Grund

unserer Bemuhung ausmacht, haben wir charakteristische Skizzen, einzelne biographische Züge, manchen bedeutenden Mann betreffend, aphoristisch mitgetheilt. Sie sind aus Notizen entstanden, die wir zu kunftigem unsbestimmten Gebrauch, bei'm Durchlesen ihrer Schriften, bei Betrachtung ihres Lebensganges, aufgezeichnet. Sie machen keinen Anspruch ausführlich zu schildern, oder entschieden abzuurtheilen; wir geben sie wie wir sie fanden: denn nicht immer waren wir in dem Falle, bei Redaction dieser Papiere, alles einer nochmaligen genauen Prüfung zu unterwerfen.

Mbgen sie nur bastehen, um zu erinnern, wie hochst bebeutend es sep, einen Autor als Menschen zu betrachten; benn wenn man behauptet hat: schon der Styl eines Schriftstellers sen der ganze Mann, wie vielmehr sollte nicht der ganze Mensch den ganzen Schriftsteller enthalten. Ja eine Geschichte der Wiffenschaften, insofern diese durch Menschen behandelt worden, zeigt ein ganz anderes und hochst belehrendes Ansehen, als wenn bloß Entdeckungen und Meinungen an einander gereiht werben.

Bielleicht ift auch noch auf eine andere Beise nothig, basjenige zu entschuldigen, was wir zu viel gethan. Bir gaben Nachricht von Autoren, die nichts oder wenig für die Farbenlehre geleistet, jedoch nur von solchen, die für die Naturforschung überhaupt bedeutend waren. Denn wie schwierig es sen, die Farbenlehre, die sich überall gleichsam nur durchschmiegt, von dem übrigen Wissen

einigermaßen gu isoliren und fie bennoch wieber gufam= men gu halten, wird jebem Ginsichtigen fuhlbar fenn.

Und so haben wir, um eines durchgehenden Fadens nicht zu ermangeln, allgemeine Betrachtungen eingesschaltet, den Gang der Wissenschaften in verschiedenen Epochen flüchtig bezeichnet, auch die Farbenlehre mit durchzusühren und anzuknupfen gesucht. Daß hiebei mancher Zufall gewaltet, manches einer augenblicklichen Stimmung seinen Ursprung verdankt, kann nicht geläugenet werden. Indessen wird man einige kaunen auch wohl einer ernsten Sammlung verzeihen, zu einer Zeit, in der ganze wetterwendische Bücher mit Vergnügen und Beifall aufgenommen werden.

Wie manches nachzubringen sen, wird erst in der Folge recht klar werden, wenn die Aufmerksamkeit mehrerer auf diesen Gegenstand sich richtet. Berschiedene Bucher sind uns ungeachtet aller Bemühungen nicht zu handen gekommen; auch wird man sinden, daß Memoiren der Akademien, Journale und andere dergleichen Sammlungen nicht genugsam genutt sind. Möchten doch mehrere, selbst diejenigen, die, um anderer Zwecke willen, alte und neue Werke durchgehen, gelegentlich notiren, was ihnen für unser Fach bedeutend scheint und es gefällig mittheilen; wie wir denn schon bisher manchen Freunden für eine solche Mittheilung den besten Dank schuldig geworden.

## Bur Geschichte der Urzeit.

Die Zustande ungebildeter Wolfer, sowohl der alten als der neuern Zeit, find fich meistens ahnlich. Stark in die Sinne fallende Phanomene werden lebhaft aufgefaßt.

In dem Kreise meteorischer Erscheinungen mußte der seltnere, unter gleichen Bedingungen immer wiederkehrende Regenbogen die Aufmerksamkeit der Naturmenschen besonders an sich ziehen. Die Frage, woher irgend ein solches Ereigniß entspringe, ist dem kindlichen Geiste wie dem ausgebildeten natürlich. Jener lbst das Rathsel besquem durch ein phantastisches, höchstens poetisches Symbolisiren; und so verwandelten die Griechen den Regendogen in ein liebliches Mädchen, eine Tochter des Thauma's (des Erstaunens); beides mit Recht; denn wir werden bei diesem Anblick das Erhabene auf eine erfreuliche Beise gewahr. Und so ward sie diesem Gestalt liebenden Bolke ein Individuum, Iris, ein Friedensbote, ein Steterbote überhaupt; andern, weniger Form bedürsenden Nationen, ein Friedenszeichen.

Die übrigen atmospharischen Farbenerscheinungen, allgemein, weit ausgebreitet, immer wiederkehrend, mas

ren nicht gleich auffallend. Die Morgenrothe nur noch erschien gestaltet.

Was wir überall und immer um uns sehen, das schauen und genießen wir wohl, aber wir beobachten es kaum, wir benken nicht darüber. Und wirklich entzog sich die Farbe, die alles Sichtbare bekleidet, selbst bei gesbildeteren Bolkern gewissermaßen der Betrachtung. Desto mehr Gebrauch suchte man von den Farben zu machen, indem sich färbende Stoffe überall vorsanden. Das Erstreuliche des Farbigen, Bunten wurde gleich gefühlt; und da die Zierde des Menschen erstes Bedürfniß zu seyn scheint und ihm fast über das Nothwendige geht, so war die Anwendung der Farben auf den nackten Korper und zu Gewändern bald im Gebrauch.

Nirgends fehlte das Material zum Farben. Die Fruchtsäfte, fast jede Feuchtigkeit außer dem reinen Bafefer, das Blut der Thiere, alles ist gefärbt; so auch die Metallkalke, besonders des überall vorhandnen Gisens. Mehrere versaulte Pflanzen geben einen entschiedenen Färbestoff, dergestalt daß der Schlick an seichten Stellen großer Flüsse als Farbematerial benutzt werden konnte.

Jedes Besteden ist eine Art von Farben, und die ausgenblickliche Mittheilung konnte jeder bemerken, der eine rothe Beere zerdrückte. Die Dauer dieser Mittheilung erfährt man gleichfalls bald. Auf dem Korper bewirkte man sie durch Latuiren und Eintreiben. Für die Gewänsder sanden sich bald farbige Stoffe, welche auch die beis

zende Dauer mit fich führen, vorzüglich ber Gifenroft, gewiffe Fruchtschalen, burch welche fich ber Uebergang zu ben Gallapfeln mag gefunden haben.

Befonders aber machte fich der Saft ber Purpurs schnecke merkwurdig, indem das damit Gefarbte nicht allein schon und dauerhaft war, sondern auch zugleich mit der Dauer an Schonheit wuchs.

Bei diefer jedem Bufall freigegebenen Unfarbung, bei ber Bequemlichkeit bas Bufallige vorsätzlich zu wieberholen und nachzuahmen, mußte auch die Aufforde= rung entstehen, die Karbe zu entfernen. Durchsichtigfeit und Beife haben an und fur fich ichon etwas Ebles und Alle erften Glafer waren farbig; Bunichenswerthes. ein farbloses Glas mit Absicht barzustellen gelang erft spatern Bemuhungen. Benig Gespinnste, oder mas fonst zu Gewändern benutt werden kann, ift von Unfang weiß; und fo mußte man aufmertfam werden auf die entfårbende Rraft des Lichtes, besonders bei Vermittlung gemiffer Keuchtigkeiten. Auch hat man gewiß bald genug ben gunftigen Bezug eines reinen weißen Grundes zu ber barauf zu bringenden Karbe in fruberen Beiten eingefeben.

Die Farberen konnte sich leicht und bequem vervollkommnen. Das Mischen, Sudeln und Manschen ist bem Menschen angeboren. Schwankendes Tasten und Bersuchen ist seine Lust. Alle Arten von Infusionen gehen in Gahrung oder in Faulniß über; beide Eigenschaften begünstigen die Farbe in einem entgegengesetzen Sinne. Selbst untereinander gemischt und verbunden heben sie die Farbe nicht auf, sondern bedingen sie nur. Das Saure und Alfalische in seinem rohsten empirischen Borkommen, in seinen absurdesten Mischungen wurde von jeher zur Farberen gebraucht, und viele Farberecepte bis auf den heutigen Tag sind lächerlich und zweckwidrig.

Doch konnte bei geringem Wachsthum ber Cultur bald eine gewisse Absonderung der Materialien so wie Reinlichkeit und Consequenz statt sinden, und die Techenik gewann durch Ueberlieferung unendlich. Deswegen sinden wir die Färberen bei Volkern von stationaren Sitten auf einem so hohen Grade der Volksommenheit, bei Aegyptiern, Indiern, Chinesen.

Stationare Bolker behandeln ihre Technik mit Relisgion. Ihre Borarbeit und Borbereitung der Stoffe ist hochst reinlich und genau, die Bearbeitung stufenweise sehr umständlich. Sie gehen mit einer Art von Naturslangsamkeit zu Werke; dadurch bringen sie Fabricate herwor, welche bildungsfähigern, schnell vorschreitenden Nationen unnachahmlich sind.

Nur die technisch hochstgebildeten Bolker, wo die Maschinen wieder zu verständigen Organen werden, wo die größte Genauigkeit sich mit der größten Schnelligskeit verbindet, solche reichen an jene hinan und übertreffen sie in vielem. Alles Mittlere ist nur eine Art von

Pfuscheren, welche eine Concurreng, sobald fie entsteht, nicht aushalten kann.

Stationare Boller verfertigen das Werk um sein selbst willen, aus einem frommen Begriff, unbekummert um den Effect; gebildete Boller aber muffen auf schnelle augenblickliche Wirkung rechnen, um Beifall und Geld zu gewinnen.

Der charakteristische Eindruck ber verschiedenen Farben wurde gar bald von den Bolkern bemerkt, und man kann die verschiedene Anwendung in diesem Sinne bei der Farberen und der damit verbundenen Weberen, wenigstens manchmal, als absichtlich und aus einer richtigen Empfindung entspringend ansehen.

Und so ift alles, was wir in der frühern Zeit und bei ungebildeten Bolfern bemerken konnen, praktisch. Das Theoretische begegnet uns zuerst, indem wir nunmehr zu den gebildeten Griechen übergeben.

## Erste Abtheilung. Griechenund Romer

Betrachtungen über

Farbenlehre und Farbenbehandlung

Wie irgend jemand über einen gewissen Fall denke, wird man nur erst recht einsehen, wenn man weiß, wie er überhaupt gesinnt ist. Dieses gilt, wenn wir die Meinungen über wissenschaftliche Gegenstände, es sey nun einzelner Menschen oder ganzer Schulen und Jahr-hunderte, recht eigentlich erkennen wollen. Daher ist die Geschichte der Wissenschaften mit der Geschichte der Ppilosophie innigst verbunden, aber eben so auch mit der Geschichte des Lebens und des Charakters der Individuen, so wie der Wolker.

So begreift fich die Geschichte ber Farbenlehre auch nur in Gefolg ber Geschichte aller Naturwiffenschaften.

Denn zur Einsicht in den geringsten Theil ist die Ueberssicht des Ganzen nothig. Auf eine solche Behandlung können wir freilich nur hindeuten; indessen wenn wir unster unsern Materialien manches mit einführen, was nicht unmittelbar zum Zwecke zu gehoren scheint, so ist ihm doch eigentlich nur deswegen der Platz gegonnt, um an allgemeine Bezüge zu erinnern, welches in der Geschichte der Farbenlehre um so nothwendiger ist, als sie ihre eigenen Schicksale gehabt hat und auf dem Meere des Wissens bald nur für kurze Zeit auftaucht, bald wieder auf längere niedersinkt und verschwindet.

In wiefern bei der ersten Entwickelung nachsinnender Menschen mystisch arithmetische Borstellungsarten wirklich statt gefunden, ist schwer zu beurtheilen, da die Documente meistens verdächtig sind. Manches andere, was
man uns von jenen Anfängen gern mochte glauben machen, ist eben so unzuverlässig, und wenige werden uns
daher verargen, wenn wir den Blick von der Wiege so
mancher Nationen weg und dahin wenden, wo uns eine
erfreuliche Jugend entgegen kommt.

Die Griechen, welche zu ihren Naturbetrachtungen aus den Regionen der Poesie herüberkamen, erhielten sich babei noch dichterische Eigenschaften. Sie schauten die Gegenskande tüchtig und lebendig und fühlten sich gedrungen, die Gegenwart lebendig auszusprechen. Suchen sie sich darauf von ihr durch Restexion loszuwinden, so kommen sie wie jederman in Verlegenheit, indem sie die Phå-

nomene für den Berftand zu bearbeiten denken. Sinn= liches wird aus Sinnlichem erklärt, dasselbe durch dasselbe. Sie finden sich in einer Art von Eirkel und jagen das Unerklärliche immer vor sich her im Kreise herum.

Der Bezug zu dem Aehnlichen ist das erste Hulfsmittel, wozu sie greifen. Es ist bequem und nutslich, inbem dadurch Symbole entstehen, und der Beobachter einen dritten Ort außerhalb des Gegenstandes findet; aber es ist auch schäblich, indem das, was man ergreifen will, sogleich wieder entwischt, und das, was man gesondert hat, wieder zusammen fließt.

Bei solchen Bemuhungen fand man gar bald, daß man nothwendig aussprechen musse, was im Subject vorzeht, was für ein Zustand in dem Betrachtenden und Besobachtenden erregt wird. Hierauf entstand der Trieb, das Aeußere mit dem Innern in der Betrachtung zu vereinen; welches freilich mitunter auf eine Weise geschah, die uns wunderlich, abstrus und unbegreislich vorkommen muß. Der Billige wird jedoch deßhalb nicht übler von ihnen benken, wenn er gestehen muß, daß es uns, ihren späten Nachkommen, oft selbst nicht besser geht.

Aus dem, was uns von den Pythagoraern überliefert wird, ist wenig zu lernen. Daß sie Farbe und Oberstäche mit Einem Worte bezeichnen, deutet auf ein sinnlich gutes, aber doch nur gemeines Gewahrwerden, das uns von der tiefern Einsicht in das Penetrative der Farbe ablenkt. Wenn auch sie das Blaue nicht nennen, fo werden wir abermals erinnert, daß bas Blaue mit bem Dunklen und Schattigen bergestalt innig verwandt ift, daß man es lange Zeit dazu gablen konnte.

Die Gefinnungen und Meinungen Demofrits bes gieben fich auf Korderungen einer erhöhten geschärften Sinnlichkeit und neigen fich jum Dberflachlichen. Unficherheit der Sinne wird anerkannt; man findet fich genothigt, nach einer Controle umberzuschauen, Die aber nicht gefunden wird. Denn anstatt bei ber Bermandt= schaft der Sinne nach einem ideellen Sinn aufzublicken. in dem fich alle vereinigten, fo wird bas Gefehene in ein Getaftetes verwandelt, ber icharffte Ginn foll fich in ben stumpfsten auflosen, und durch ihn begreiflicher werden. Daber entsteht Ungewißbeit anstatt einer Gewifibeit. Die Karbe ift nicht, weil fie nicht getaftet werden fann, oder sie ist nur insofern, ale sie allenfalle tastbar werden tonnte. Daher die Symbole von dem Laften bergenom= men werben. Wie sich die Oberflachen glatt, rauh, scharf, edig und fpit finden, so entspringen auch die Karben aus diesen verschiedenen Buftanden. Auf welche Beife fich aber hiermit die Behauptung vereinigen laffe. die Karbe fen gang conventionell, getrauen wir uns nicht aufzulbsen. Denn sobald eine gewisse Eigenschaft ber Dberflache eine gewiffe Karbe mit fich fuhrt, fo tann es boch bier nicht gang an einem bestimmten Berbaltnif fehlen.

Betrachten wir nun Epifur und Lucres, fo ges Coethe's Berte. LIII. Bb. 2

benten wir einer allgemeinen Bemerkung, daß die erigis vellen Lehrer immer noch das Unauflösbare der Aufgabe empfinden, und fich ihr auf eine naibe gelenke Weise zu nahern suchen. Die Nachfolger werden sehon bidaktisch, und weiterhin steigt das Dogmatische bis zum Intolerauten.

Auf diese Beise mochten sich Demperit, Spikur und Lucrez verhalten. Bei dem Lettern finden wir die Gestinnung der Erstern, aber schon als Ueberzengungebestenutuiß erstarrt und leidenschaftlich partepisch überliefert.

Jene Ungewisheit dieser Lebre, die mir schon oben bemerkt, verbunden mit solcher Lebhaftigkeit einer Lehrzüberlieferung, läßt uns den Uebergang zur Lehre der Porrhonier sinden. Diesen war alles ungewiß, wie es jedem wird, der die zufälligen Bezüge irdischer Dinge gegen einander zu seinem Hauptaugenmerk macht; und am wenigsten ware ihnen zu verargen, daß sie die schwankende, schwebende, kaum zu erhaschende Farbe für ein unsicheres, nichtiges Weter ansehen; allein auch in diesem Punkte ist nichts von ihnen zu lernen, als was man meiden soll.

Dagegen uaben wir und bem Empebofles mit Berstrauen und Zuversicht. Er erkennt ein Aeußeres an, die Materie; ein Inneres, die Organisation. Er läßt die verschiedenen Wirkungen der ersten, das mannichfaltig Verstochtene der andern, gelten. Seine nogor machen uns nicht irre. Freilich entspringen sie aus der gemein-

finnlichen Worstellungsart. Ein Flussiges soll sich ber stimmt bewegen; ba muß es ja wehl eingeschlossen sen, und so ist der Canal schon fertig. Und doch läßt sich ber merken, daß dieser Alte gedachte Vorstellung keinesmeges so roh und korperlich genommen habe, als manche Neuers; daß er vielmehr daran nur ein bequemes saß-liches Symbol gefunden. Denn die Art, wie das Aleus Bere und Innere eins für das andre da ist, eins mit dem andern übereinstimmt, zeugt sogleich von einer höhern Ansicht, die durch jenen allgemeinen Satz: Gleiches werde nur von Gleichem erkannt, noch geistiger erscheint.

Daß Zeno, der Stoiter, auch irgendwo sichern Fuß fassen werde, laßt sich denken. Jener Ausbruck: die Farben sepen die ersten Schematismen der Materie, ist und sehr willkommen. Denn wenn diese Worte im antiken Sinne auch das nicht enthalten, was wir hineinlegen konnten, so sind sie boch immer bedeutend genug. Die Materie tritt in die Erscheinung, sie bildet, sie gestaltet sich. Gestalt bezieht sich auf ein Geset und nun zeigt sich in der Farbe, in ihrem Bestehen und Wechseln, ein Naturgesetzliches für's Auge, von keinem audern Sinne leicht unterscheidbar.

Noch willkommner tritt uns bei Plato jede vorige Denkweise, gereinigt und erhaht, entgegen. Er sons bert, mas empfunden wird. Die Farbe ist sein viertes Empfindbares. hier finden wir die Poren, das Innere, das dem Leußern antwortet, wie bei'm Ems

pedokles, nur geistiger und machtiger; aber was vor als lem ausdrucklich zu bemerken ift, er kennt den Hauptspunkt der ganzen Farben und Lichtschatten Lehre; denn er sagt und: durch das Weiße werde das Gesicht entbunsen, durch das Schwarze gesammelt.

Bir mbgen anstatt der griechichen Worte ovyxelveiv und diaxelveiv in anderen Sprachen sehen was wir wollen: Zusammenziehen, Ausdehnen, Sammeln, Entzbinden, Fesseln, Lbsen, retrecir und developper etc., so sinden wir keinen so geistigzkoperlichen Ausdruck für das Pulstren, in welchem sich Leben und Empfinden auszspricht. Ueberdieß sind die griechischen Ausdrücke Kunstworte, welche bei mehreren Gelegenheiten vorkommen, wodurch sich ihre Bedeutsamkeit jedesmal vermehrt.

So entzudt uns benn auch in diesem Fall, wie in ben übrigen, am Plato die heilige Scheu, womit er sich der Natur nahert, die Borsicht, womit er sie gleichsam nur umtastet, und bei naherer Bekanntschaft vor ihr sogleich wieder zurücktritt, jenes Erstaunen, das, wie er selbst sagt, den Philosophen so gut kleidet.

Den übrigen Gehalt der Meinungen Plato's über die Farbe bringen wir in dem Folgenden nach, indem wir unster dem Namen des Ariftoteles alles versammeln konnen, was den Alten über diesen Gegenstand bekannt gewesen.

Die Alten glaubten an ein ruhendes Licht im Auge; fie fühlten sobann als reine kraftige Menschen die Selbsts

thatigkeit dieses Organs und dessen Gegenwirken gegen bas Neußere, Sichtbare; nur sprachen sie dieses Gefühl so wie des Fassens, des Ergreifens der Gegenstände mit dem Auge durch allzu krude Gleichnisse aus. Die Einzwirkung des Auges nicht auf's Auge allein, sondern auch auf andere Gegenstände erschien ihnen so mächtig wundersam, daß sie eine Art von Bann und Zauber gewahr zu werden glaubten.

Das Sammeln und Entbinden des Auges durch Licht und Finsterniß, die Dauer des Eindrucks war ihnen bekannt. Bon einem farbigen Abklingen, von einer Art Gegensatz finden sich Spuren. Aristoteles kannte den Werth und die Würde der Beachtung der Gegensatz überhaupt. Wie aber Einheit sich in Zweyzheit selbst auseinander lege, war den Alten verborgen. Sie kannten den Magnet, das Elektron, bloß als Anziehen; Polarität war ihnen noch nicht deutlich geworzden. Und hat man die auf die neuesten Zeiten nicht auch nur immer der Anziehung die Ausmerksamkeit gesschenkt, und das zugleich geforderte Abstoßen nur als eine Nachwirkung der ersten schaffenden Kraft betrachtet?

In der Farbenlehre stellten die Alten Licht und Finsterniß, Weiß und Schwarz, einander entgegen. Sie bemerkten wohl, daß zwischen diesen die Farben entspringen; aber die Art und Weise sprachen sie nicht zart genug aus, obgleich Aristoteles ganz deutlich sagt, daß hier von keiner gemeinen Mischung die Rede sen. Derfelbe legt einen fehr großen Werth auf die Erstenntniß des Diaphanen, als des Mittels, und kennt so gut als Plato die Wirkung des trüben Mittels zu hervorbringung des Blauen. Bei allen seinen Schritzten aber wird er denn doch durch Schwarz und Weiß, das er bald materiell nimmt, bald symbolisch oder vielmehr rationell behandelt, wieder in die Irre geführt.

Die Alten kannten bas Gelbe, entspringend ans gemäßigtem Licht; bas Blaue bei Mitwirkung bet Finsfterniß; bas Rothe burch Berbichtung, Beschwanken zwischen einer atomistischen und bynamischen Borstellungsart auch hier oft Undeutlichkeit und Berwirrung erregt.

Sie waren ganz nahe zu der Eintheilung gelangt, die auch wir als die gunstigste angesehen haben. Einigt. Farben schrieben sie dem bloßen Lichte zu, andere dem Licht und den Mitteln; andere den Korpern als inwohenend, und bei diesen letztern kannten sie das Oberstächtliche der Farbe sowohl als ihr Penetratives und hatten in die Umwandlung der chemischen Farben gute Einsichten. Wenigstens wurden die verschiedenen Fälle wohl bemerkt und die organische Rochung wohl beachtet.

Und so kann man sagen, sie kannten alle bie haupts sachlichsten Punkte, worauf es ankommt; aber fie gelangten nicht bazu, ihre Erfahrungen zu reinigen und zusammen zu bringen. Und wie einem Schatgraber, ber burch bie machtigsten Kormeln ben mit Gold und

Juwelen gefüllten blinkenden Reffel schon bis an den Rund det Ernbe heraufgebrucht hat, aber ein Einziges an der Beschwörung versieht, das nah gehoffte Glud unter Gepraffel und Gepolter und dämonischem Hohnzelächter wieder zurücksinkt, um auf späte Epochen hindus abermals verscharrt zu liegen; so ist auch jede uns vollendete Bemühung für Jahrhunderte wieder verloren, worüber wir und jedoch erdsten muffen, da sogar von manchet vollendeten Bemühung kaum noch eine Spuräbeig bleibe.

Berfen wir nun einen Blick auf das allgemeine Thederetische, wodurch fie das Gewahrgewordne verbinden, so finden wir die Borftellung, daß die Elemente von den Farben begleitet werden. Die Eintheilung der ursprüngslichen Naturfrafte in vier Elemente ist für kindliche Sinsaen fastlich und erfreulich, ob fie gleich nur oberflächlich getten kann; aber die unmittelbare Begleitung der Elemente dutch Farben ist ein Gedanke, den wir nicht schelten durfen, da wir ebenfalls in den Farben eine elementene aber alles ausgegossene Erscheinung anerkennen.

Ueberhaupt aber entsprang die Wiffenschaft fur die Griechen aus bem Leben. Beschaut man das Buchelichen über die Farben genau, wie gehaltvoll findet man folches. Welch ein Aufmerten, welch ein Aufpaffen auf jede Bedingung, unter welcher diese Erscheinung ju beobachten ist. Wie rein, wie ruhig gegen spatre Jeiten, wo die Theorien feinen andern 3wed ju haben

schienen, als die Phanomene bei Seite zu bringen, die Aufmerksamkeit von ihnen abzulenken, ja fie wo moglich aus der Natur zu vertilgen.

Das was man unter jenen Elementen verstand, mit allen Zufälligkeiten ihres Erscheinens, ward beobachtet: Feuer so gut als Rauch, Wasser so gut als das daraus entspringende Grün, Luft und ihre Trübe, Erde rein und unrein gedacht. Die apparenten Farben wechseln hin und her; mannichfaltig verändert sich das Organissche; die Werkstätten der Färber werden besucht und das Unendliche, Unbestimmbare des engen Kreises recht wohl eingesehen.

Wir laugnen nicht, daß uns manchmal der Gedanke gekommen, eben gedachtes Büchlein umzuschreiben mit so wenig Abanderungen als möglich, wie es sich vielleicht bloß durch Veränderung des Ausdrucks thun ließe. Gine solche Arbeit wäre wohl fruchtbarer, als durch einen weitläuftigen Commentar auseinander zu seigen, worin man mit dem Verfasser eins oder uneins wäre. Jedes gute Buch, und besonders die der Alten, versteht und genießt niemand, als wer sie suppliren kann. Wer etwas weiß, sindet unendlich mehr in ihnen, als derzienige, der erst lernen will.

Sehen wir uns aber nach ben eigentlichen Ursachen um, wodurch die Alten in ihren Vorschritten gehindert worden, so finden wir sie barin, baß ihnen die Runft fehlt, Bersuche anzustellen, ja sogar ber Sinn bazu. Die Versuche sind Vermittler zwischen Natur und Begriff, zwischen Natur und Idee, zwischen Begriff und
Idee. Die zerstreute Erfahrung zieht uns allzusehr nieber und ist sogar hinderlich auch nur zum Begriff zu gelangen. Ieder Versuch aber ist schon theoretistrend; er
entspringt aus einem Begriff oder stellt ihn sogleich auf.
Viele einzelne Fälle werden unter ein einzig Phanomen
subsummirt; die Erfahrung kommt in's Enge, man ist
im Stande weiter vorwärts zu gehen.

Die Schwierigkeit, den Aristoteles zu verstehen, entspringt aus der antiken Behandlungsart, die uns fremd ist. Zerstreute Falle sind aus der gemeinen Empirie ausgegriffen, mit gehörigem und geistreichem Raissonnement begleitet, auch wohl schicklich genug zusammengestellt; aber nun tritt der Begriff ohne Bermittlung hinzu, das Raisonnement geht in's Subtile und Spigsindige, das Begriffene wird wieder durch Begriffe bearbeitet, anstatt daß man es nun deutlich auf sich berruhen ließe, einzeln vermehrte, massenweise zusammensstellte, und erwartete, ob eine Idee daraus entspringen wolle, wenn sie sich nicht gleich von Ansang an dazu gesellte.

hatten wir nun bei ber wissenschaftlichen Behandlung, wie sie von den Griechen unternommen worden, wie fie ihnen gegluckt, manches zu erinnern; so treffen wir nunmehr, wenn wir ihre Kunst betrachten, auf einen vollendeten Rreis, der, indem er sich in sich selbst abschließt, boch auch zugleich als Glieb in jene Bemülhungen eingreift und, wo das Wiffen nicht Genüge lebstete, uns durch die That befriedigt.

Die Menschen find überhaupt der Kunft mehr ges wachsen als der Wiffenschaft. Jene gehört zur großen Halfte ihnen felbst, diese zur großen Halfte der Welt an. Bei jener läßt sich eine Entwickelung in reiner Folge, diese kaum ohne ein unendliches Jusammenhaufen denken. Was aber den Unterschied vorzäglich bestimmt: die Kunst schließt sich in ihren einzelnen Werken ab; die Wiffenschaft erscheint uns gränzenlos.

Das Glide der griechischen Ausbildung ist schon ofe und trefflich dargestellt worden. Gedenken wir nur threx bildenden Aunst und bes damit so nahe verwandern Theaters. An den Borzügen ihrer Plastik zweiselt nies mand. Daß ihre Mahleren, ihr Helldunkel, ihr Colorit eben so hoch gestanden, konnen wir in vollkommenen Beispielen nicht vor Angen stellen; wir mussen das wes nige Uebriggebliebene, die historischen Nachrichten, die Analogie, den Raturschritt, das Mögliche zu Mittenehmen, und es wird und kein Iweisel übrig bleiben, daß sie auch in diesem Punkte alle ihre Nachsahren übertroffen.

Bu bem gepriesenen Glack ber Griechen ums bots zuglich gerechnet werben, baß fle burch teine außere Einwirfung irre gemacht worben: ein ganftiges Geschiek, bas in ber neuern Zeit ben Jubivibuen selten, ben Ras

tionen nie zu Theil wird; benn felbst vollkommene Borbilber machen irre, indem sie und veranlassen, nothwenbige Bildungostufen zu überspringen, wodurch wir denn meistens am Biel vorbei in einen granzenlosen Jrrthum geführt werden.

Rehren wir nun zur Vergleichung ber Runft und Wiffenschaft zurud, so begegnen wir folgenber Betrachstung: Da im Wiffen sowohl als in der Reflexion kein Ganzes zusammengebracht werden kann, weil jenem das Innere, dieser das Neußere kehlt, so muffen wir uns die Wiffenschaft nothwendig als Runft denken, wenn wir von ihr irgend eine Art von Ganzheit erwarten. Und zwar haben wir diese nicht im Allgemeinen im Uebersschwänglichen zu suchen, sondern wie die Runst sich ims iner ganz in jedem einzelnen Runstwert darstellt, so sollte die Wiffenschaft sich auch jedesmal ganz in jedem einzelnen Behandelten erweisen.

Um aber einer folchen Forderung sich zu nahern, so mußte man keine der menschlichen Rrafte bei wissenschafts licher Thatigkeit ausschließen. Die Abgrunde der Ahsnung, ein sicheres Anschauen der Gegenwart, mathemungt, ein sicheres Anschauen der Gegenwart, mathemutische Tiefe, physische Genauigkeit, Hohe der Versunft, Schärse des Verstandes, bewegliche sehnsuchtswolle Phantasie, liebevolle Freude am Sinnlichen, nichts kann entbehrt werden zum lebhaften fruchtbaren Ergreisfen des Augenblicks, wodurch ganz allein ein Aunstwerk, wen welchem Gehalt es auch sep, entsteben kann.

Wenn diese geforderten Elemente wo nicht widers sprechend, doch sich dergestalt gegenüberstehend erscheinen mochten, daß auch die vorzüglichsten Geister nicht hoffen durften sie zu vereinigen; so liegen sie doch in der gesammten Menschheit offenbar da, und konnen jeden Ausgenblick hervortreten, wenn sie nicht durch Borurtheile, durch Eigenstinn einzelner Besitzenden, und wie sonst alle die verkennenden, zurückschreckenden und todtenden Verneinungen heißen mogen, in dem Augenblick, wo sie allein wirksam seyn konnen, zurücksedrängt werden und die Erscheinung im Entstehen vernichtet wird.

Vielleicht ift es kuhn, aber wenigstens in dieser Zeit nothig zu sagen: daß die Gesammtheit jener Elemente vielleicht vor keiner Nation so bereit liegt als vor der deutsschen. Denn ob wir gleich, was Wissenschaft und Kunst betrifft, in der seltsamsten Anarchie leben, die uns von jedem erwünschten Zweck immer mehr zu entfernen scheint, so ist es doch eben diese Anarchie, die uns nach und aus der Weite in's Enge, aus der Zerstreuung zur Vereinigung drängen muß.

Niemals haben sich die Individuen vielleicht mehr vereinzelt und von einander abgesondert als gegenwärtig. Jeder mochte das Universum vorstellen und aus sich darsstellen; aber indem er mit Leidenschaft die Natur in sich aufnimmt, so ist er auch das Ueberlieferte, das was andere geleistet, in sich aufzunehmen gendthigt. Thut er es nicht mit Bewußtseyn, so wird es ihm unbewußt

begegnen; empfangt er es nicht offenbar und gemiffen= baft. fo mag er es beimlich und gewiffenlos ergreifen; mag er es nicht bankbar anerkennen, fo werden ibm andere nachfpuren: genug, wenn er nur Gigenes und. Kremdes, unmittelbar und mittelbar aus den Banden ber Natur ober von Vorgangern Empfangenes tuchtig au bearbeiten und einer bedeutenden Individualitat anaueignen weiß, fo wird jederzeit fur alle ein großer Bortheil baraus entstehen. Und wie bieg nun gleichzeitig fcnell und heftig geschieht, fo muß eine Uebereinstim= mung baraus entspringen, bas mas man in ber Runft Styl zu nennen pflegt, wodurch die Individualitaten im Rechten und Guten immer naber aneinander gerudt und eben dadurch mehr berausgehoben, mehr begunftigt werben, ale wenn fie fich durch feltfame Gigenthumlich= feiten carricaturmagig von einander zu entfernen ftreben.

Bem bie Bemuhungen ber Deutschen in biesem Sinne seit mehreren Jahren vor Augen sind, wird sich Beispiele genug zu bem, was wir im Allgemeinen ausssprechen, vergegenwärtigen konnen, und wir sagen gestrost in Gefolg unserer Ueberzeugung: an Tiefe so wie an Fleiß hat es bem Deutschen nie gefehlt. Nähert er sich andern Nationen an Bequemlichkeit der Behandlung und übertrifft sie an Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit; so wird man ihm früher ober später die erste Stelle in Bissensschaft und Kunst nicht streitig machen.

Theophrast ober Aristoteles von den Farben.

L

Bon ben einfachen Farben, weiß, gelb und fcmarz.

1.

Einsache Farben sind diejenigen, welche die Elemente begleiten, das Feuer, die Luft, das Wasser und die Erde. Die Luft und das Wasser sind ihrer Natur nach weiß, das Feuer und die Sonne aber gelb. Die Erde ist ursprünglich gleichfalls weiß, aber wegen der Tingirung erscheint sie vielfärbig. Dieses wird offenbar an der Asche; denn sobald nur die Feuchtigkeit ausgebrannt ist, welche die Tinctur verursachte, so wird der Ueberrest weiß, nicht aber vollig; denn etwas wird wieder von dem Rauch gefärbt, welcher schwarz ist. Deswegen wird auch die Lauge gelb, weil etwas Flammenartiges und Schwarzes das Wasser särbt.

2.

Die schwarze Farbe begleitet die Elemente, wenn fie in einander übergeben.

3.

Die ibrigen Farben aber entsteben, wenn fich jene einfachen vermischen und wechselseitig temperiren.

4.

Die Finsterniß entsteht, wenn das Licht mangelt.

5.

Schwarz erscheint uns auf dreperlei Beise: benn, erstens, was durchaus nicht gesehen wird, wenn man den umgebenden Raum sieht, erscheint uns als schwarz, so auch, zweptens, dasjenige, wovon gar kein Licht in das Auge kommt. Orittens nennen wir aber auch solche Korper schwarz, von denen ein schwaches und gezringes Licht zurückgeworfen wird.

6.

Deswegen halten wir auch die Schatten fur schwarz.

Ingleichen bas Waffer, wenn es rauh wird, wie bas Meer im Sturm. Denn ba von der rauhen Obersfliche wenig Lichtstrahlen zurudgeworfen werden, vielsmehr bas Licht sich zerstreut, so erscheint bas Schattige schwarz.

8.

Durchsichtige Korper, wenn sie sehr bick sind, 3. B. die Bolken, lassen kein Licht durch und erscheinen schwarz. Auch strahlt, wenn sie eine große Tiefe haben, aus Basser und Luft kein Licht zuruck, baher die mittlern Raume schwarz und finster erscheinen.

9.

Daß aber die Finfterniß keine Farbe fen, sondern eine Beraubung des Lichts, dieses ift nicht schwer aus verschiedenen Umständen einzusehen; am meisten aber baher: daß sich nicht empfinden läßt, wie groß und von welcher Art das Gebilde derfelben sen, wie es sich boch bei andern sichtbaren Dingen verhält.

#### 10.

Daß aber das Licht zugleich die Farbe des Feuers fen, ift daraus deutlich, weil man an diefem teine andere Farbe findet und weil es durch sich allein sichtbar ift, so wie es alles Uebrige sichtbar macht.

#### 11.

Das Gleiche gilt von einigem, was weber Feuer, noch feuerartig ift, und boch Licht von sich zu geben scheint.

#### 12.

Die schwarze Farbe aber entsteht, wenn Luft und Wasser vom Feuer verbrannt werden, bestwegen alles Angebrannte schwarz wird, wie z. B. Holz und Kohlen, nach ausgelbschtem Feuer. Ja sogar der Rauch, der aus dem Ziegel aufsteigt, ist schwarz, indem die Feuchztigkeit, welche im Ziegel war, sich absondert und verzbrennt.

## 13.

Deftwegen auch der Rauch am schwärzesten ift, ber von Fett und harzigen Dingen aufsteigt, als von Del, Dech

Pech und Rien; weil biefe am heftigsten brennen und von gebrangter natur find.

#### 14.

Woran aber Waffer herfließt, auch dieses wird schwarz; benn hierdurch entsteht etwas Moosartiges, deffen Feuchtigkeit sodann austrocknet und einen schwarz-lichen Ueberzug zuruck läßt, wie man am Bewurf ber Bande, nicht weniger an Steinen, welche im Bache liegen, sehen kann.

Und fo viel mar von ben einfachen Farben zu fagen.

# II.

Bon den mittlern oder gemischten Farben. 15.

Diejenigen Farben, welche aus ber Mischung (xoάσις) ber vorhergehenden, ober durch bas Mehr und Weniger entstehen, sind viel und mannichfaltig. Durch's Mehr und Weniger erzeugen sich die Stufen zwischen dem Scharlach und Purpur; durch die Mischung aber, z. B. des Schwarzen und Weißen, entsteht das Grau.

# 16.

Auch wenn wir das Schwarze und Schattige mit dem Licht, welches von der Sonne oder dem Feuer her scheint, vermischen, so entsteht ein Gelbroth; ingleichen wird das Schwarze, das sich entzündet, roth, z. B. rauchende Flamme und glübende Kohlen.

## 17.

Eine lebhafte und glanzende Pumpurfarbe aber erscheint, wenn, mit mäßigem und schattigem Beiß, schwache Sonnenstrahlen temperint werden.

# 18.

Defiwegen auch, um die Gegend bes Aufgangs und Untergangs, wenn die Sonne babin tritt, die Auft purspurfarb aussieht; denn die schnachen Strahlen fallen alsbann meistentheils in die schattige Atmosphäre.

## 19.

Auch das Meer erscheint purpurahnlich, wenn die erregten Wellen bei'm Niederbeugen beschattet werden, indem die Sonnenstrahlen nur schwach in die Biegung einfallen tonnen.

# 20.

Ein Gleiches erblicken wir auch auf ben Febern, benn wenn fie in einem gewissen Sinne gegen bas Licht ausgebreitet werden, so haben fie eine Purpurfarbe, wenn aber weniger Licht einfallt, eine dunkle, bie man orphninos nennt.

#### 21.

Wird aber bas Licht, burch ein haufiges und reines Schwarz, gemäßigt, so erscheint ein Gelbroth, bas, so wie es lebhaft wird und leuchtet, in Flammenfarbe übergeht.

#### 22.

Diese Erscheinungen tonnen wir baber als die mech-

selfeitigen Wirkungen bes gemissermaßen verkörperten Schwarzen und Beißen von ben einen, und des Lichts von der andern Seite, recht wohl annehmen, ohne zu behaupten, daß gedachte Farben immer auf dieselbe Beise entstehen muffen.

#### 23.

Denn es ift bei ben Farben nicht allein bas einfache Berhaltniß zu betrachten, fondern es gibt auch zusammengesetze, die sich verhalten wie die einfachen; jedoch, da ihre Mischungen einigen Spielraum haben, nicht eben eine entschiedene, voraus zu sagende Wirkung hers vorbringen.

# 24.

Benn wir z. B. von der Entstehung der blau = oder gelbrothen Farbe sprechen, so muffen wir auch die Erzeugung solcher Farben angeben, die aus diesen gemischt werden und eine ganz verschiedene Erscheinung verursschen, und zwar sollen wir immer aus den angezeigten Grundsägen folgern. So erzeugt sich die Weinfarbe, wenn mit reinem und leuchtendem Schwarz sich lichte Strahlen verbinden. Dieß geschieht auch korperlich an den Beinbeeren; benn indem sie reisen, sind sie von weinhafter Farbe; wenn sie sich aber schwarzen, so geht das Gelbrothe iu's Blaurothe hinüber.

#### 25.

Run muß man aber auf die angezeigte Beise alle Berschiebenheit ber Farben betrachten, welche bei man-

nichfaltiger Bewegung fich boch felber abnlich bleiben. je nachdem ihre Mischung beschaffen ist: und so werben wir uns von ben Ursachen ber Erscheinung, welche fie sowohl bei'm Entstehen, als bei'm wechselseitigen Wirfen hervorbringen, vollig überzeugen. Allein man muß bie Betrachtung hieruber nicht anstellen, indem man die Karben vermischt wie der Mahler, sondern indem man, wie vorgesagt, bie gurudgeworfenen Strablen auf einander wirken lagt; denn auf diese Beise kann man am besten die Berschiedenheiten der Karben betrach-Als Beweise aber muß man die einfacheren Ralle aufzusuchen verstehen, in welchen man ben Ursprung ber Karben deutlich erkennt; beghalb muß man befonders bas Licht ber Sonne, Feuer, Luft und Waffer vor Mugen haben; benn, indem biefe mehr ober weniger auf einander wirken, vollenden fie, kann man fagen, alle Kerner muß man nach der Aehnlichkeit ande= Karben. rer, mehr korperlichen, Farben feben, welche fich mit leuchtenden Strahlen vermischen. Co bringen 3. B. Roblen, Rauch, Roft, Schwefel, Kedern, indem fie theils von ben Sonnenstrahlen, theils von bem Glanze bes Keuers temperirt werden, viele und mannichfaltige Karbenveranderungen bervor.

26.

Auch ift zu betrachten, was burch (organische) Rochung in Pflanzen, Früchten, Saaren, Federn und bergleichen bewirkt wirb.

#### III.

Bon der Unbestimmbarteit der Farben.

27.

Es barf uns aber nicht verborgen bleiben, woher bas Bielfaltige und Unbestimmbare ber Farben entstehe, indem wir finden, daß die Berbindung des Lichts und des Schattens fich ungleich und unregelmäßig ereigne. Beibe find, burch bas Mehr ober Beniger, gar febr von einander unterschieden, baber fie, sowohl unter fich, als wenn fie mit den Karben vermischt werben, viele Karbenveranderungen hervorbringen; theils weil bas, was nun jusammen wirkt, an Menge und an Rraften fich nicht gleich ift, theils weil fie gegen einander nicht dieselben Beziehungen haben. Und fo baben benn auch die Karben in sich viel Verschieden= heiten, bas Blaurothe, fo wie bas Gelbrothe, ingleichen bas Beife und so auch bie übrigen, sowohl wegen bes Mehr ober Beniger, ale megen wechselseitiger Mischung, ober Reinheit.

28.

Denn es macht einen Unterschied, ob dasjenige, was zugemischt wird, leuchtend und glanzend sen, oder im Gegentheil schmutzig und glanzlos. Das Glanzende aber ift nichts anderes als die Gedrängtheit und Dicht-heit des Lichtes. So entsteht die Goldfarbe, wenn das Gelbe und Sonnenhafte, verdichtet, start leuchtet, deß-

wegen auch die Salfe ber Tauben und die Baffertropfen golben erscheinen, wenn bas Licht gurudgeworfen wird.

29.

Es gibt auch Abrper, welche, indem fie durch Reiben oder sonft eine Gewalt glatt werden, eine Beranderung verschiedener Farben zeigen, wie abgeriebenes Silber, Gold, Erz und Eisen.

30.

Auch bringen gewisse Steinarten mehrerlei Farben bervor, 3. B. der Schiefer, der indem er schwarz ift, weiße Linien zieht. Bei solchen Korpern sind die Urz Theile klein, dicht und schwarz, das Gewebe des Steins aber ward, bei seiner Entstehung, mit allen feinen Gaugen, besonders gefärbt, daher man auch außerlich entweder diese oder jene Farbe sieht. Das vom Korper Abgeriebene aber erscheint nicht mehr golds oder kupfersfarbig, noch auf irgend eine Weise gefärbt, sondern ganz schwarz, weil das anders gefärbte Gewebe zerriffen ist und nun die uranfängliche Natur der kleinssten Theile gesehen wird.

Streicht man aber einen solchen Korper an etwas Gleiches und Glattes, wie z. B. an einen Probireftein, so kommt seine Urfarbe, die schwarze namlich, nicht zum Borschein, sondern er zeigt die Farbe, womit sein Gewebe bei beffen erster Schichtung und Berbindung tingirt ward.

#### 31.

Unter ben brennenden, im Feuer sich auflbsenden und schmelzenden Korpern zeigen solche, beren Rauch bunn und luftartig ist, die verschiedensten Farben, wie der Schwefel und die rostenden Rupfergefäße; anch Korper, welche dicht und glatt sind, wie das Silber.

#### 32.

Auch andere Korper, welche schattige Farben zeisgen, find gleichfalls glatt, wie z. B. das Wasser und die Wolfen und die Febern der Bogel; denn weil hier die Strahlen auf die Glätte fallen, und bald so oder so temperint werden, entstehen verschiedene Farben, wie auch durch die Finsterniß geschieht.

### 33.

Reine Farbe sehen wir aber rein, wie sie ist, sondern entweder durch den Einfluß fremder Jarben, oder durch Licht und Schatten verandert; wir mogen daher einen Korper in den Sonnenstrahlen oder im Schatten sehen, bei starter oder schwacher Beleuchtung, bei der oder jener Neigung der Flachen, immer wird die Farbe anders erscheinen.

#### 34.

Sben so geschieht es bei Feuer-, Monden- oder Lampenlicht; benn ein jedes von diesen hat eine eigene Farbe. Wenn fie nun mit der Farbe bes Schrpers burch

einander spielt, so entsteht die gemischte Farbe, die wir sehen.

35.

Wenn das Licht auf irgend einen Körper fällt und dadurch 3. B. einen purpurnen oder grünen Schein annimmt, von da aber auf einen andern Körper geworfen wird und von der Farbe desselben abermals eine Beränzberung erleidet; so geschieht dieß zwar in der That, doch nicht für die Empfindung: denn das Licht kommt zum Auge von vielerlei Farben getränkt, aber nur diejenige, welche vorzüglich wirkt, wird empfunden. So erscheint im Wasser alles wasserhaft, im Spiegel nach der Farbe des Spiegels, und wir konnen vermuthen, daß es in der Luft auch also geschehe.

36.

Wir finden also, daß alle gemischten Farben aus bren Ursprüngen erzeugt werden, aus dem Licht, durch das Mittel, wodurch das Licht erscheint, als Wasser oder Luft, und sodann von den untergelegten Farben, von denen das Licht zuruck geworfen wird.

37.

Das Weiße und Durchscheinende, wenn es sehr dunn ist, erscheint luftfärbig, an allem Dichten aber erscheint eine gewisse Trübe, z. B. am Wasser, am Glas, an dunstiger Luft; denn wegen der Dichte nehmen die Strahlen überall ab, und wir konnen das, was in diesen Mitteln ist, nicht deutlich erkennen. Die Luft,

wenn wir sie nahe sehen, scheint keine Farbe zu haben, benn sie wird, weil sie dunn ist, von den Strahlen übers wunden und getheilt, indem diese machtiger sind und durch sie hindurchscheinen. Wenn man aber die Luft in einiger Tiefe sieht, so erscheint sie, wenn sie noch dunn genug ist, blau; denn wo das Licht abnimmt, wird die Luft von der Finsterniß aufgefaßt und erscheint blau; verdichtet aber ist sie, wie das Wasser, ganz weiß.

# IV.

# Bon funftlichen Farben.

38.

Uebrigens was gefärbt wird (vorausgesetzt daß es ganz weiß sen), empfängt seine Farbe von dem Farbenben. So wird vieles durch Blumen, Wurzeln, Rinben, Holzer, Blätter und Früchte gefärbt, sodann vieles mit Erde, Schaum und metallischen Tinten, auch
mit thierischen Säften, wie das Blaurothe durch die Purpurschnecke. Einiges wird mit Wein, einiges mit
Rauch, mit Lauge, ja sogar durch das Meer gefärbt,
wie die Haare der Seeleute, denn diese werden roth,
und überhaupt mit allen Korpern, welche eigene Farben enthalten.

Denn verbunden mit dem Feuchten und Warmen, bringen folche Farben in die Gange der Abrper ein, und wenn biese trocken find, so haben fie die Farben fich zugeeignet, ja man fann bfters bie Farbe auswas fchen, indem fie aus ben Poren wieder ausstiefte.

Auch macht der Gebrauch zusammenziehender Ins gredienzien bei'm Farben großen Unterschied, sowohl ber Mischung, als auch überhaupt beffen, was die Kbrper dabei erleiden.

Man farbt auch schwarze Felle; an diesen wird aber die Farbe nicht sonderlich scheinbar, indem sich zwar, sowohl die Farbe, als die innern Gange der Wolle einander wechselsweise aufnehmen, aber das Gewebe der Haare selbst die Farbe nicht annimmt.

Das Weiße hat zu den Farben ein reines Verhalt= niß und bewirkt eine glanzendere Erscheinung der Bluthe; das Schwarze hingegen macht sich dunkel, obgleich die Farbe, welche sie Orphnios nennen, sich blubender auf Schwarz als auf Weiß ausnimmt, weil ihre Bluthe durch die Strahlen des Schwarzen gehoben wird.

Die Zwischenraume der Gange sieht man aber an sich selbst nicht, wegen ihrer Kleinheit, so wie man die Theile des Zinnes und des Kupfers nicht untersscheiden kann, wenn beide Metalle gemischt sind.

Und so werden aus vorgemeldeten Ursachen die Fars ben ber gefärbten Dinge verandert.

## V.

Bon Beränderung ber Farben, an ben Pflanzen, burch organische Rochung.

39.

Die Haare aber, die Federn, Blumen, Früchte und alle Pflanzen nehmen durch Kochung alle Beränberung der Farben an, wie solches aus vielerlei Fällen bentlich ist. Was aber die einzelnen Dinge, die aus ber Erbe wachsen, für Anfänge der Farben haben, was für Beränderungen mit ihnen vorgehen und warum sie solches leiden, darüber kann man, wenn auch einige Iweifel diese Betrachtungen begleiten sollten, folgendermaßen denken:

## 40.

In allen Pflanzen ift ber Anfang ber Farbe grun, und die Anospen, die Blatter und die Fruchte find im Aufange von dieser Farbe.

# 41.

Man kann auch ebendaffelbe am Regenwaffer feben, benn wenn es eine Beile gestanden hat und sodann vertrednet, so erbalt es eine grunt Karbe.

#### 42.

Auf diese Weise geschieht es, daß allem bemjenigen, was aus der Erde wachst, die grune Farbe zuerst angehort; benn altes Wasser, worauf die Sonnenstrahlen gewirkt haben, hat anfänglich diese Farbe, hernach wird sie allmählich schwarz; vermischt man fie

aber aus neue mit dem Gelben, so erscheint sie wiesber grun. Denn das Feuchte, wie schon gesagt ist, das in sich selbst veraltet und austrocknet, wird schwarz, wie der Bewurf von den Wasserbehaltern, so wie alles, was sich immer unter dem Wasser befindet; weil die der Luft ausgesetzte Feuchtigkeit austrocknet. Schopft man es aber und bringt es an die Sonne, so wird es grun, weil sich das Gelbe mit dem Schwarzen verbinzdet; wenn aber die Feuchtigkeit mehr in's Schwarze fällt, so gibt es ein sehr gesättigtes, lauchfarbes Grun.

43.

Defiwegen auch alle alteren Knospen schwarzer find als die neuen; diese aber gelblicher, weil die Feuchtigfeit in ihnen sich noch nicht vollig geschwarzt hat. Wenn nun aber, bei langsamerem Wachsthum, die Feuchtigkeit lange in ihnen verweilt, so wird das der Luft ausgesetzte Feuchte nach und nach schwarz und die Farbe lauchartig, indem sie durch ein ganz reines Schwarz temperirt ist.

#### 44.

Diejenigen Theile ber Pflanzen aber, in benen bas Feuchte nicht mit ben Sonnenstrahlen gemischt wird, bleiben weiß, wenn sie nicht etwa schon veraltet und ausgetrodnet und daher schwarz geworden find.

45.

Defiwegen auch an ben Pflanzen alles, mas über ber Erbe fieht, zuerst grun ift, unter ber Erbe aber

Stengel, Wurzeln und Keime die weiße Farbe haben. So wie man sie aber von der Erde entbloßt, wird, wie gesagt ist, alles grun, weil die Feuchtigkeit, welche durch die Reime zu den übrigen Theilen durchs seiht, die Natur dieser Farbe hat und zu dem Wachesthum der Früchte sogleich verbraucht wird.

46.

Wenn die Früchte aber nicht mehr zunehmen, weil die Wärme die zusließende Nahrung nicht mehr beherrsschen kann, sondern die Feuchtigkeit nur von der Barme aufgelost erhalten wird, so reisen alle Früchte, und inzdem, theils von der Sonnenwärme, theils von der Barme der Luft, die Feuchtigkeit, die sich in den Früchten bestindet, gar gekocht worden, nehmen sie nun andere Farben an, welche den Pflanzen eigen sind, wie wir ein Aehnliches bei m Färben (38) gesehen haben; und so färsben sie sich langsam; stark aber färben sich die Theile, welche gegen die Sonne und die Wärme stehen.

47.

Deswegen verwandeln die Früchte ihre Farben mit den Jahreszeiten.

48.

Wie bekannt ift. Denn mas vorher grun mar, nimmt, wenn es reift, die Farbe an, die seiner Natur gemäß ift.

49.

Denn fie konnen weiß, fcmarz, braun, gelb, fcmarz-

lich, schattenfärbig:, gelbroth, mein : und fafranfarbig: werben und beinahe alle Farbenunturschiede annehmen.

Wenn nun aber überhampt die Mannichfaltigfeit ber Farben baher entsteht, bag mehrere wechselsweise Ginfluß auf einander haben, fo folgt auch, daß bei den Farben der Pflanzen derselbe Fall fen.

Die Feuchtigkeit, indem fie die Pflanzengefaße durchs feihet und durchspulet, nimmt alle Farbenkrafte in fich, und wenn fie nun, bei'm Reifen der Fruchte, durch Gonsnen = und Luft = Barme durchgekocht wird, treten die einz zelnen Farben in fich zusammen und erscheinen abgefondert, einige schneller, andere langsamer.

Etwas Aehnliches begegnet bei'm Purpurfarben. Denn wenn man die Schnecke zerstößt, ihre Feuchtigkeit auspreßt und im Reffel kocht, so ist in der Rupe zuerst keine bestimmte Farbe zu sehen, nach und nach aber trennen sich die eingebornen Farben und mischen sich wiesber, wodurch denn die Mannichfaltigkeit entsteht, als Schwarz, Weiß, Schatten und Luftfarbe. Zuletzt wird alles purpursarbig, wenn die Farben gehörig zussammengekocht sind, so daß wegen ihrer Mischung und Uebergang aus einer in die andere keine der einzelnen Farben an sich mehr zu sehen ist.

51.

Dieses begegnet auch an Fruchten. Denn bei vielen werben nicht alle Farben auf einmal gar getocht, fons

bern einige zeigen sich früher, andere später, und eine wird in die andere verändert, wie man an den Trauben und Datteln sieht. Denn diese letzten werden zuerst roth; wenn aber das Schwarze in ihnen in sich zusammentritt, gehen sie in die Weinfarbe über. Zuletzt werden sie blau, wenn das Rothe mit vielem und reinem Schwarz gesmischt ist.

## 52.

Denn die Farben, welche spater entstehen, verans dern, wenn sie vorwalten, die ersten Farben, welches besonders bei schwarzen Früchten deutlich ist. Denn die meisten, welche zuerst grun aussehen, neigen sich ein wenig in's Rothe und werden dann feuerfarb, aber bald verandern sie auch diese Farbe wieder, weil ein reines Schwarz sich ursprünglich in ihnen besindet.

#### 53.

Es ift offenbar, daß auch die Reifer, die harchen und die Blatter dieser Pflanzen einige Schwarze zeigen, weil sich eine solche Farbe hausig in ihnen befindet; daß aber die schwarzen Fruchte beide Farben in sich haben, zeigt der Saft, welcher weinhaft aussieht.

#### 54.

Bei der Entstehung aber ist die rothe Farbe später als die schwarze, wie man an dem Pflaster unter den Dachtraufen sieht und überall, wo an schattigen Orten maßisges Waster fließt; alles verwandelt sich da aus der grünen in die rothe Farbe und das Pslaster wird, als wenn

bei'm Schlachten frisches Blut-ausgegoffen worden mare. Denn die grune Farbe ift hier weiter durchgekocht worden, zuletzt aber wird's auch hier sehr schwarz und blau, wie es an den Früchten geschieht.

55.

Davon aber, daß die Farbe der Früchte sich verwansdelt, wenn die ersten Farben durch die folgenden überswältigt werden, lassen sich Beispiele an der Frucht des Granatbaums und an den Rosenblättern zeigen; denn beide sind anfänglich weiß, zuletzt aber, wenn die Gäfte älter und durch Rochung gefärbt werden, so verwandeln sie sich in Purpur und hochrothe Farbe.

56.

Manche Körper haben mehrere Farben in sich, wie der Saft des Mohns und die Neige des ausgepreßten Olivendls; auch diese sind anfangs weiß, wie der Granatapfel, sodann gehen sie in's Hochrothe über, zuletzt aber, wenn viel Schwarzes dazu kommt, wird die Farbe blau, deßwegen auch die Blätter des Mohns oberhalb roth sind, weil die Kochung in ihnen sehr schnell vorgeht, gegen den Ansatz aber schwarz, da bereits diese Farbe in ihnen die Oberhand hat, wie auch bei der Frucht, die zuletzt schwarz wird.

57.

Bei folden Pflanzen aber, in welchen nur Gine Farbe herricht, etwa die weiße, ichwarze, hochrothe ober vio- lette,

lette, behalten auch die Fruchte diejenige Farbe, in welche fie fich einmal aus dem Grunen verandert haben.

58.

Auch findet man bei einigen, daß Bluthe und Frucht gleiche Farbe hat, wie z. B. am Granatapfel; denn hier ist die Frucht so wie die Bluthe roth. Bei andern aber ist die Farbe beider sehr verschieden, wie bei'm Lorzbeer und Epheu; denn an diesen sehen wir die Bluthe ganz gelb und die Frucht schwarz. Die Bluthe des Apfels neigt sich aus dem Weißen in's Purpurfarbne, die Frucht hingegen ist gelb. Die Blume des Mohns ist roth, aber die Frucht bald weiß, bald schwarz; weil die Kochung der einwohnenden Safte zu verschiedenen Zeiten geschieht.

59.

Dieses bewährt sich aber auf vielerlei Weise. Denn einige Früchte verändern, mit der fortschreitenden Roschung, sowohl Farbe als Geruch und Geschmack. Auch ist hierin zwischen Blume und Frucht oft ein großer Unsterschied.

Ja, an einer und berselben Blume bemerkt man eine solche Mannichfaltigkeit, indem das eine Blatt schwarz, das andere roth, das eine weiß, das andere purpurfarb seyn kann, welches auffallend an der Jris gesehen wird; denn, wegen mannichfaltiger Kochung, hat diese Blume die verschiedensten Farben.

Ein Gleiches geschieht an ben, Tranbang, monn fie. reifen.

Auch werben bie Enben ber Blumenblatter am meisften ausgekocht, benn ba, mo fie am Stiel anfigen, find fie weniger gefarbt.

## 60:

Fast wird auch an einigen das Feuchte gleichsam anden gebrannt, ehe es seine eigentliche Rochung erreicht; das her behalten die Blumen ihre Farbe, die Früchte aber bei fortschreitender Rochung verändern die ihrige. Denn die Blumenblätter sind, wegen der geringen Nahrung, gleich durchgekocht; die Früchte aber lassen sich, wegen der Menge Feuchtigkeit, die ihn ihnen wahnt, beim Ausstochen, durch alle Farben durchführen, die ihren Naturgemäß sind.

Etwas Alehnliches geschieht, wie schon vorher gesagt worden ift, auch bei'm Farben. Denn im Anfang, menn bie Purpurfarber die Blutbrühe ansein, mird sie dunkel, schwarz und luftfarbig; ist aber die Masse genug durch gearbeitet, so wird die Purpurfarbe blühend und glänzend.

Daher muffen auch die Blumen an Farbe von den Früchten fehr unterschieden seyn; einige übersteigen gleichsam das Ziel, das ihnen die Natur gesteckt hat, and dere bleiben dahinter zurück, die einen, weil sie eine vollsendete, die andern, weil sie eine unvollendete Rochung erfahren.

Dieß find nun die Urfachen, warum Bluthen und Fruchte von einander unterschiedene Farben zeigen.

61.

Die meisten Blatter mehrerer Baume aber-werden zuletzt gelb, weil die Nahrung abnimmt und sie eher welsten, als sie in die (hochste) Farbe, die ihrer Natur mogslich ist, übergeben. Auch werden einige abfallende Früchte gelb, weil ihnen die Nahrung vor der vollkom menen Kochung ausgeht.

62.

Ferner wird sowohl der Weizen, als alles was uns mittelbar aus der Erde machit, zuletzt gelb; denn in solchen Pflanzen wird das Feuchte nicht schwarz, sondern, weil sie schnell trodinen, geschieht ein Rudschrittin der Karbe.

Denn das Schwarze, mit dem Gelbgrunen verbuns den, wird, wie gefagt, grasgrun; wo aber das Schwarze immer schwacher wird, geht die Farbe wieder in's Gelbgrune und dann in's Gelbe.

Zwar werden die Blatter des Apium und der Ansbrachne, auch einiger andern Pflanzen, wenn sie vollstommen durchgekocht sind, hochroth; aber was an ihnen geschwind trocknet, wird gelb, weil ihm die Nahrung vor der vollkommenen Kochung abgeht.

Daber kann man schließen, daß der Unterschied der Pflanzen= (Farben) sich aus den vorgesagten Ursachen berschreibt.

#### VI.

Bon ben Farben ber Saare, Febern und Saute.

63.

Auch die Saare, Federn und Saute der Pferde, Dch= fen, Schafe und Menschen, so wie aller andern Thiere, werden weiß, grau, roth oder schwarz, aus berselben Ursache.

64.

Und zwar werden fie weiß, wenn bas Feuchte, inbem es vertrodnet, feine eigne Farbe behalt.

65.

Schwarz hingegen werden fie, wenn bas ursprung= liche Feuchte haufig genug vorhanden ift, so daß es lang= sam altern und zeitigen kann. Auf diese Weise werden Felle und Haute schwarz.

66.

Rorper hingegen, welche eine braune, rothe, gelbe, oder sonft eine Farbe haben, sind solche, die früher auße trodnen, ehe das Feuchte vollkommen in die schwarze Farbe übergeht.

67.

Wenn aber bieses (Austrocknen) ungleich geschieht, so werden auch die Farben verschieden, wobei sich die Farbe der Haut richtet. So sind die Haare rothlicher Menschen hellroth, schwarzer Menschen aber schwarz. Bricht aber eine weiße Stelle

hervor, so find die Haare ebenfalls auf der Stelle weiß, wie man auch bei scheckigen Thieren sieht, und so richten sich Haare und Federn nach der Haut, entweder zum Theil, oder im Ganzen.

68.

So verhalt sich's auch mit bem hufe, ben Klauen, bem Schnabel und ben Sornern. Un schwarzen Thieren werden sie schwarz, an weißen aber weiß; weil auch bei biesen Theilen die Nahrung, burch bie haut, nach ber außern Bebedung burchseihet.

69.

Daß aber die angegebene Ursache die richtige sey, läßt sich an mancherlei Fällen erkennen. Denn die Saupter aller Anaben sind onfangs roth, wegen geringerer Nahsrung, eben beghalb sind die Haare schwach, dunn und kurz; bei fortschreitendem Alter hingegen werden sie schwarz, wenn die Kinder durch die Menge der zusließens den Nahrung mehr Karbe gewinnen.

70.

So ift es auch mit den Milchhaaren und dem Barte beschaffen. Wenn diese sich zu zeigen anfangen, so werden sie geschwind roth, wegen der wenigen Feuchtigkeit, die in ihnen austrocknet; wenn aber etwas mehr Nahrung zugeführt wird, so werden sie gleichfalls schwarz.

71.

Un dem Korper also bleiben die Haare so lange roth, als ihnen die Nahrung fehlt; wenn fie aber machsen, so

werben fie auch ichwart, sowohl am Bart, als auf ber Scheitel.

Auch ftreitet für unsere Meinung der Umstand, baß bei solchen Geschöpfen, welche lange haare haben, in der Nahe des Korpers die haare schwärzer, gegen die Spigen aber gelber werden, wie man bei Schafen, Pferz den und Menschen sieht; weil gegen die Enden weniger Rahrung hingeführt wird und sie daselbst schneller verztrocknet.

## 72.

Auch die Federn schwarzer Bogel find in der Nabe des Leibes am schwarzesten, an den Enden aber gelber. So verhalten sie sich auch um den hals und überhaupt wo sie geringere Nahrung empfangen.

Imgleichen gehen alle Haare nach der Bollendung zurud und werden braunroth, weil die nun wieder abnehmende Nahrung schnell vertrodnet.

# 73.

Bulett aber werden sie weiß, wenn die Nahrung in benselben ausgekocht wird, ehe das Feuchte schwarz wersen kann. Dieß ist am sichtbarsten bei Thieren, welche unter dem Joche gehen. An solcher Stelle werden die Haare durchaus weiß; denn es kann daselbst die Nahrung nicht gleichsbrmig angezogen werden, und bei einer schwachen Warme vertrocknet die Feuchtigkeit zu gesschwind und wird weiß.

# 74.

Um ble Childfe werben die Paare im fruheften grau, Go wie ilberhaupt an schwachen und leibeinen Stellen.

Wotzüglich aber geben Geschopfe, wenn sie ausarten, in diese Farbe hinüber. So gibt es weiße Jasen,
weiße Hirsche und Baten, auch kommen weiße Wachteln,
Rebhühner und Schwalben vor. Dieses unes geschieht
bei einer schwachen Zeugung und wegen Mangel von nahtendem Stoff, der zu früh austrochnet, und so werden
fie weiß.

75.

So sind auch anfangs die Kopfhaare der Kinder weisse, die Augenbrauen und Wimpern. Micht wenisger etfährt auch jederman im Alter, daß sich die Haare bleichen, wegen Schwäche und Mangel an Nahrung.

76.

Definalb find auch meistentheils die weißen Thiere schrächer als die schwarzen; benn ehe ihr Bau vollendet werden kann, ist schon ihre mangelhafte Nahrung durch- gekocht, und so werden fie weiß. Eben bieses bezegs ner ben Früchten, welche krankeln, denn diese find und wegen ihrer Schwäche bald durchgekocht.

77.

Die Thiere aber, welche weiß werden und von ans bern auf biefe Urt'fith unterftheiben, ale Pferde und Buide, geben aus threr natüllichen Karbe in vas Beife

binüber wegen reichlicher Nahrung; benn das Fenchte in ihnen veraltet nicht, sondern wird zum Wachsthum verbraucht und weiß. Die meisten dieser Geschöpfe sind seucht und fruchtbar, wegen reichlicher Nahrung, baber auch die weiße Farbe in keine andere übergeht (weil sie schon das Ende erreicht hat), so wie dagegen schwarze Haare, ehe sie grau werden, durch das Rothe durchsgehen und zulest weiß werden.

#### 78.

Uebrigens glauben einige alles werde schwarz, weil die Nahrung von der Barme verbrannt werde, so wie bei'm Blut und manchem andern geschieht, worin sie jedoch irren.

Denn einige Thiere werden gleich anfangs schwarz, als Hunde, Ziegen und Ochsen und überhaupt alle diezienigen, deren Haute und Haare von Ansang genugsame Nahrung haben, bei fortschreitenden Jahren aber weniger. Doch sollten (wenn jene Meinung wahr ware) die Haare zu Ansang vielmehr weiß seyn und erst, wenn das Thier auf dem Gipfel seiner Kraft steht, schwarz werden, als um welche Zeit auch seine Wärme den hochssten Punkt erreicht hat. Denn zu Ansang der Organisation ist die Wärme viel schwächer, als um die Zeit, wo (sonst) das Haar (wieder) weiß zu werden ansängt.

79.

Die Unrichtigfeit jener Meinung ergibt fich auch an ben weißen Thieren. Ginige find namlich gleich anfangs

lich von der weißesten Farbe, denen gleich anfangs die meiste Nahrung zustießt, und in denen die Feuchtigkeit nicht vor der Zeit vertrocknet; hingegen bei fortschreitendem Alter, wenn ihnen mindere Nahrung zustießt, wers den sie gelb. Andere sind von Anfang geld und auf dem Gipfel ihres Wachsthums sehr weiß. Wie denn auch die Farbe der Wögel sich wieder verändert; wenn die Nahrung abnimmt, werden sie alle gelb, besonders um den Hals, und überhaupt an allen den Stellen, welche bei abnehmender Feuchtigkeit Mangel an Nahrung haben. Denn so wie das Rothliche in's Weiße sich verwandelt, und das Schwarze in's Rothliche, so geht auch das Weiße in's Gelbe über.

80.

Etwas Aehnliches begegnet auch mit den Pflanzen. Denn einige, wenn fie schon durch Rochung in eine andere Farbe übergegangen, kehren doch wieder zur ersten zurück. Dieses ist am deutlichsten am Granatapfel zu sehen; benn im Anfange sind die Kerne der Aepfel roth, so wie die Blätter, weil nur geringe Nahrung ausgekocht wird, dann werden sie grün, wenn viel Saft zuströmt und die Rochung nicht mit gleicher Kraft vor sich geht. Zuletzt aber, wenn die Kochung vollendet ist, entsteht wieder die rothe Farbe.

81.

Ueberhaupt aber gilt von den Saaren und Federn, baß fie fich verandern, theile, wenn ihnen die Nahrung

fehlt, theils, wenn fle zu reichtlich ift. Deshalb werden auf verschiedenen Stufen ves Alters bie Hunte fehr weiß, so wie sehr schwarz. Manchtial geben sogar die Rübens febern in eine gelbe Farbe über, wenn ihnen bie Nahrung mangelt.

82.

Unter ben Saaren gibt es aber feine icarlaib = noth purpurrothen, fo wenig als tanchgrune ober von fouft einer Rarbe biefer Urt, weil' biefe Rarben zu threr Entftehung bie Beimischung ber Connenstrablen beburfen. Diese nehmen aber bie feuchten Saare nicht an, fonbern fie find an innere Beranberimgen gebunden. Dagegen find die Febern zu Unfang nicht wie in ber Foige gefarbt. Denn auch bie bunten Bogel baben anfangs fast alle schwarze Redern, als der Pfau, die Taube und die Schwalbe. Nachher nehmen fie aber große Manintofaltigfeit an, indem die Rochung außerhalb bes' Rbroers por fich geht, fowohl in den Rielen als in den Bergweis gungen berfelben, wie bei ben Pflangen außerhalb ber (Daber konnen die Lichtstrahlen zu Entftebnia Grbe. mannichfaltiger Karben mitwirten.)

So haben auch die fibrigen Thiere, die fchwinitiens den, friechenden und beschalten, alle Arten ber Farben, weil bei ihnen auch eine vielsache Rochung vorgebt.

Und fo mochte einer wohl die Theorie der Farben aus dem Gefagten einzusehen im Stande febn.

### Farbenbenennungen ber Griechen und Römer.

Die Alten lassen alle Farbe aus Weiß und Schwarz, aus Licht und Kinsterniß entstehen. Sie sagen, alle Farben fallen zwischen Weiß und Schwarz und seyen aus diesen gemischt. Man muß aber nicht wähnen, daß sie hierunter eine bloß atomistische Mischung verstanz ben, ob sie sich gleich an schiedlichen Orten des Wortes wizzs bedienen, bagegen sie an den bedeutenden Stellen, wo sie eine Art Wechselwirkung beider Gegensätze ausdrücken wollen, das Wort xodors, odyxorors gebrauchen; so wie sie denn überhaupt sowohl Licht und Finsterniß, als die Farben unter einander sich temperiren lassen, wosür das Wort xegávrvodar vorsommt; wie man sich davon aus den bisher übersetzen und mitgetheilten Stellen überzeugen kann.

Sie geben die Farbengeschlechter verschieden, Ginige ju fieben, Andere zu zwolfen an, boch ohne fie voll-ftändig aufzugahlen.

Aus der Betrachtung ihres Sprachgebrauchs, sowohl des griechischen als romischen, ergibt sich, daß sie generelle Benennungen der Farben statt der speciellen und umgekehrt diese fatt jener segen.

Ihre Farbenbenennungen find nicht fix und genau bestimmt, sondern beweglich und schwankend, indem

sie nach beiden Seiten auch von angränzenden Farben gebraucht werden. Ihr Gelbes neigt sich einerseits in's Nothe, andererseits in's Blaue; das Blaue theils in's Grüne, theils in's Nothe; das Nothe bald in's Gelbe, bald in's Blaue; der Purpur schwebt auf der Gränze zwischen Roth und Blau und neigt sich bald zum Scharlach, bald zum Violetten.

Indem die Alten auf diese Weise die Farbe als ein nicht nur an sich Bewegliches und Flüchtiges ansehen, sondern auch ein Vorgefühl der Steigerung und des Ruckganges haben: so bedienen sie sich, wenn sie von den Farben reden, auch solcher Ausdrücke, welche diese Anschauung andeuten. Sie lassen das Gelbe rotheln, weil es in seiner Steigerung zum Rothen führt; oder das Rothe gelbeln, indem es sich oft zu diesem seinem Ursprunge zurück neigt.

Die so specificirten Farben lassen sich nun wiederum ramissieren. Die in der Steigerung begriffene Farbe kann, auf welchem Punkte man sie festhalten will, durch ein starkeres Licht biluirt, durch einen Schatten verfinstert, ja in sich selbst vermehrt und zusammengedrängt werden. Für die dadurch entstehenden Nuancen werden oft nur die Namen der Species, auch wohl nur das Genus überhaupt, angewendet.

Die gefättigten, in sich gedrängten und noch dagu schattigen Farben werden gur Bezeichnung bes Dunkeln, Finftern, Schwarzen überhaupt gebraucht, so wie im

Fall daß fie ein gebrangtes Licht gurudwerfen, für leuch: tend, glanzend, weiß oder hell.

Jede Farbe, welcher Art sie sen, kann von sich selbst eingenommen, in sich selbst vermehrt, überdrängt, gessättigt senn und wird in diesem Falle mehr oder weniger dunkel erscheinen. Die Alten nennen sie alsdann suasum πεπεισμένον, in se consumptum, plenum, saturum κατακορές, meracum ἄκρατον, pressum βαρύ, adstrictum, triste, austerum αὐστηρόν, amarum πικρούν, nubilum αμανρόν, profundum βαθύ.

Sie kann ferner biluirt und in einer gewissen Blaffe erscheinen, in so fern nennt man fie dilutum, liquidum, δαρές, pallidum έκλευκον.

Bei aller Sattigung kann die Farbe bennoch von vielem Lichte strahlen und dasselbe zurüdwerfen; dann nennt man sie clarum, λαμπρόν, candidum, acutum οξύ excitatum, laetum, hilare, vegetum, floridum εὐανθές, ἀνθηρόν. Sammtliche Benennungen geben die besondern Anschauungen durch andere symbolische verz mittelnd wieder.

Mir haben nunmehr noch die generellen Benennungen ber Farbe, fammt ben specifischen, die ihre Sphare ausmachen, anzugeben.

Fangen wir von der unterften Stufe an, wo das Licht fo alterirt erscheint, daß es die besondere Empfins dung deffen, was wir Farbe nennen, erregt; so treffen wir daselbst zuerst axoóv, dann gavbov, ferner πυβούν,

dann koudow, sodann poereroux, zulett, noogepoux an. Im gemeinen wie im poetischen Sprachgebrauch, sinden wir heranf= und herabwärts diest, ein, Genus für das andere gesett. Das noopvoove, steigt abs wärts in das ädovoyés, xvavovv coeruleum, plane xóv caesium, und schließt sich durch dieses an das noof avor porraceum, nowdes herbidum, und zulett an das xlwoóv viride an, das sowohl ein mit Blen vermischtes Gelb, d. i. ein Grünes, als das reine Gelb anzeigt und so das Ende des Farbentreises, mit dem Ansange verbindet und zuschließt.

Die Ferbenbenennungen, welche bie weiteste Cophere haben, find vorzüglich folgende:

Εανθόν geht vom Strohgelben und Hellblenden burch bas Goldgelbe, Braungelbe bis in's Rothgelbe, Gelbrothe, sogar in den Scharlach.

Darunter gehbren als Species ωχρόν, θάψινον, κιξο ξόν, κιτρινόν, κνηκόν, μήλινον, μήλοψ, σιτόχρουν, ξούθον, πυξιόν, χρυσοειδές, ήλιώδες, φλογοειδές, ολνώδες, κροκοειδές etc. Im Lateinischen bureum, melleum, cereum, flavum, falvum, helvum, galbinum, aureum, croceum, igneum, lutoum, melinum, gilvum, robeum, adustum, russum, russum,

Eρυθρόν, rufum, welches nach Gellius bas Geschlechtswort aller rothen Farbe ift, begreifte unter sich, von ξανθόν, πυδρόν an, alles was roth ift und braun, welches zum Gelben ober Rothen neist, bis

brum, Purpur. Im Lateinischen rusum, rusum, rubrum, rubigundum spadix, badium, gosnown, rusum, rubigundum spadix, badium, gosnown puniceum (panceau, coquelicot, nacarat), coccineum, Scharlach, Toyevon, welches nach Plis, nius spischen purpureum und coccineum liegt und mahrscheinlich cramoisi, Carmesin, ist; zulest purpureum noggwoodn, das vom Apsenrothen an durch's Blutz und Braunrothe bis in's Blaurothe álovorés und Violette übergeht.

Kvaveov geht vom himmelblauen bis in's Dung. fels und Schmarzblaue, Piolette und Violettpurpurne. Chenso coeruleum; das sogar in's Dunkelgrune und Blaugrune phaveov, wie in das caesium Katzengrune, übergeht.

Darunter fallen asolzov, asoosidés aërium, coelinum; odoavosidés, vaxivIrov, ferrugineum, odvanóv, aus vortivov, thalassinum, vitreum, venetum, ydavxóv, das aus dem Blaugrünen und Kapengrünen in's bloße Grave übergeht und noch das xaponcóv und ravum unter sich begreist.

Alwoo's geht aus ber einen Seite in's Gelbe, aus ber andern in's Grune. Eben fo viride, bas nicht nur in's Gelbe, sondern auch in's Blaue geht.

Darunter fallen ποώδες herbidum, πράσινον porraceum, aerugineum ἰώδες, σμαράγδινον, vitreum ἰσατώδες, venetum.

Aus der Mischung von Schwarz und Beiß geben,

nach Aristoteles und Platon, hervor: das gaiov, wels ches auch μύϊνον erklart wird, also Grau.

Ferner πελλός, πέλιος, πόλιος, pullus sowohl schwärzlich als weißlich, je nachdem die Anforderung an das Weiße oder an das Schwarze gemacht wird.

Ferner  $\tau = \varphi \rho \phi \nu$  aschfarben, und  $\sigma \pi \phi \delta i \sigma \nu$ , welches isabellsarben erklart wird, wahrscheinlich gris cendré; brudt aber auch Eselssarbe aus, welche an ben Spitzen ber Haare in ein  $\pi \nu \partial \phi \delta \nu$ , mehr oder weniger Gelbbrausnes, ausläuft.

Aus verbranntem Purpur und Schwarz entsteht nach eben diesen beiden das Jopulvov, die Farbe des Raucht topases, wie im Lateinischen das verwandte furvum, oft nur in der allgemeinen Bedeutung des Schwarzen und Dunkeln gebraucht wird.

In dieses, nach unsern theoretischen Ginsichten, nunmehr im Allgemeinen aufgestellte Schema lassen sich bie übrigen allenfalls noch vorzusindenden Ausdrücke leicht einordnen, wobei sich mehr und mehr ergeben wird, wie klar und richtig die Alten das Außerihnen gewahr worzben, und wie sehr, als naturgemäß, ihr Aussprechen des Erfahrenen und ihre Behandlung des Gewußten zu schäßen sey.

#### Nachtrag.

Ehe wir uns zu jener traurigen Lude wenden, die zwischen der Geschichte alter und neuer Zeit sich nun bald vor uns aufthut, so haben wir noch einiges nachzubringen, das uns den Ueberblick des Bisherigen erzleichtert und uns zu weiterem Fortschreiten anregt.

Wir gedenken hier des Lucius Unnaus Seneca nicht sowohl insofern er von Farben etwas erwähnt, da es nur sehr wenig ist und bloß beilaufig geschieht, als vielmehr wegen seines allgemeinen Verhältnisses zur Naturforschung.

Ungeachtet ber ausgebreiteten herrschaft ber Romer über die Welt stocken boch die Naturkenntnisse eher bei ihnen, als daß sie sich verhaltnismäßig erweitert hatten. Denn eigentlich interessirte sie nur der Mensch, insofern man ihm mit Gewalt oder durch Ueberredung etwas abgewinnen kann. Begen des letztern waren alle ihre Studien auf rednerische Zwecke berechnet. Uebrigens benutzten sie die Naturgegenstände zu nothwenzbigem und willkurlichem Gebrauch so gut und so wunderlich, als es gehen wollte.

Seneca war, wie er selbst bedauert, spat zur Nasturbetrachtung gelangt. Was die Früheren in diesem Fache gewußt, was sie barüber gedacht hatten, war Goethe's Werte. LIII. Bb.

ihm nicht unbekannt geblieben. Seine eigenen Meinungen und Ueberzeugungen haben etwas Tüchtiges. Eisgentlich aber steht er gegen die Natur doch nur als ein ungebildeter Mensch: denn nicht sie interessirt ihn, sondern ihre Begebenheiten. Bir nennen aber Begebenheiten diejenigen zusammengesetzen auffallenden Erzeignisse, die auch den rohesten Menschen erschüttern, seine Ausmerksamkeit erregen, und wenn sie vorüber sind, den Bunsch in ihm beleben, zu erfahren, woher so etwas denn doch wohl kommen mochte.

Im Ganzen führt Seneca dergleichen Phanomene, auf die er in seinem Lebensgange aufmerksam geworden, nach der Ordnung der vier Elemente auf, läßt sich aber doch, nach vorkommenden Umständen, bald da = bald dorthin ableiten.

Die meteorischen Feuerkugeln, Hofe um Sonn' und Mond, Regenbogen, Wettergallen, Nebensonnen, Wetzterleuchten, Sternschnuppen, Kometen, beschäftigen ihn unter der Rubrik des Feuers. In der Lust sind Blitz und Donner die Hauptveranlassungen seiner Betrachztungen. Später wendet er sich zu den Winden, und da er das Erdbeben auch einem unterirdischen Geiste zuschreibt, findet er zu diesem den Uebergang.

Bei dem Baffer find ihm, außer dem fußen, die Gesundbrunnen merkwurdig, nicht weniger die periodisichen Quellen. Bon den heilkraften der Baffer geht er zu ihrem Schaden über, besonders zu dem, den fie

burch Ueberschwemmung anrichten. Nach ben Quellen bes Nils und der weisen Benutzung dieses Flusses besichäftigen ihn Sagel, Schnee, Gis und Regen.

Er läßt keine Gelegenheit vorbeigehen, prächtige und, wenn man den rhetorischen Styl einmal zugeben will, wirklich kosselchreibungen zu machen, wovon die Urt, wie er den Nil und was diesen Fluß betrifft, behandelt, nicht weniger seine Beschreibung der Ueberschwemmungen und Erdbeben, ein Zeugniß ablegen mag. Seine Gesinnungen und Meinungen sind tüchtig. So streitet er z. B. lebhaft gegen diezenigen, welche das Quellwasser vom Regen ableiten, welche behaupten, daß die Kometen eine vorübergehende Erscheinung sepen.

Borin er sich aber vom wahren Physiter am meisten unterscheidet, sind seine beständigen, oft sehr gezwungen herbeigeführten Nutjanwendungen und die Verknupfung der hochsten Naturphanomene mit dem Bedurfniß, dem Genuß, dem Bahn und dem Uebermuth der Menschen.

3war sieht man wohl, daß er gegen Leichtgläubigkeit und Aberglauben im Rampfe steht, daß er den humanen Bunsch nicht unterdrücken kann, alles was die Natur und reicht, moge dem Menschen zum Besten gedeihen; er will, man solle so viel als moglich in Mäßigkeit genießen und zugleich den verderblichen und zerstbrenden Naturwirkungen mit Ruhe und Ergebung entgegenssehen; insofern erscheint er hochst ehrwürdig, und da er

einmal von der Redekunst herkommt, auch nicht außer seinem Kreise.

Unleiblich wird er aber, ja låcherlich, wenn er oft, und gewöhnlich zur Unzeit, gegen den Luxus und die verderbten Sitten der Romer loszieht. Man sieht diesen Stellen ganz deutlich an, daß die Redekunst aus dem Leben sich in die Schulen und Horsale zurückgezogen hat: denn in solchen Fällen sinden wir meist bei ihm wo nicht leere doch unnütze Declamationen, die, wie man deutlich sieht, bloß daher kommen, daß der Philosoph sich über sein Zeitalter nicht erheben kann. Doch ist dieses das Schicksal fast seiner ganzen Nation.

Die Romer waren aus einem engen, sittlichen, bequemen, behaglichen, burgerlichen Justand zur großen Breite der Weltherrschaft gelangt, ohne ihre Beschrantteheit abzulegen; selbst das, was man an ihnen als Freisheitsinn schätz, ist nur ein bornirtes Wesen. Sie waren Konige geworden und wollten nach wie vor Haussväter, Gatten, Freunde bleiben; und wie wenig selbst die besseren begriffen, was Regieren heißt, sieht man an der abgeschmacktesten That, die jemals begangen worden, an der Ermordung Casars.

Aus eben biefer Quelle låßt sich ihr Luxus herleiten. Ungebildete Menschen, die zu großem Bermbgen gelangen, werden sich bessen auf eine lächerliche Beise bedienen; ihre Bolluste, ihre Pracht, ihre Berschwendung werden ungereimt und übertrieben seyn. Daher benn

auch jene Luft jum Seltsamen, Unzähligen und Ungeheuern. Ihre Theater, die sich mit den Zuschauern brehen, das zwente Bolk von Statuen, womit die Stadt überladen war, sind wie der spätere kolossale Napf, in welchem der große Fisch ganz gesotten werden sollte, alle Eines Ursprungs; sogar der Uebermuth und die Grausamkeit ihrer Tyrannen läuft meistens auf's Alberne binaus.

Bloß indem man diese Betrachtungen anstellt, bes greift man, wie Seneca, der ein so bedeutendes Leben geführt, dagegen zurnen kann, daß man gute Mahlzeiten liebt, sein Getrank dabei mit Schnee abkühlt, daß man sich des gunstigen Bindes bei Seeschlachten bedient, und was dergleichen Dinge mehr seyn mogen. Solche Capuzinerpredigten thun keine Wirkung, hindern nicht die Auflösung des Staates und konnen sich einer eins dringenden Barbaren keineswegs entgegensegen.

Schließlich durfen wir jedoch nicht verschweigen, wie er hochst liebenswurdig in seinem Vertrauen auf die Nachwelt erscheint. Alle jene verslochtenen Naturbegebenheis
ten, auf die er vorzüglich seine Ausmerksamkeit wendet,
ängstigen ihn als eben so viele unergrundliche Rathsel.
Auf's Einfachere zu dringen, das Einfachste durch eine Erfahrung, in einem Versuch vor die Sinne zu stellen,
die Natur durch Entwicklung zu entrathseln, war noch
nicht Sitte geworden. Nun bleibt ihm, bei dem großen
Drange, den er in sich fühlt, nichts übrig, als auf die Nachkommen zu hoffen, mit Vorfreude überzeugt zu fenn, daß sie mehr wissen, mehr einsehen werden als er, ja ihnen sogar die Selbstgefälligkeit zu gonnen, mit der sie wahrscheinlich auf ihre unwissenden Vorfahren berabsehen wurden.

Das haben sie benn auch redlich gethan und thun es noch. Freilich sind sie viel später dazu gelangt, als unser Philosoph sich vorstellen mochte. Das Verderbnis der Romer schwebt ihm fürchterlich vor; daß aber daraus nur allzubald das Verderben sich entwickeln, daß die vorhandene Welt völlig untergehen, die Menschheit über ein Jahrtausend verworren und hülflos irren und schwanken wurde, ohne auf irgend einen Ausweg zu gerathen, das war ihm wohl unmöglich zu denken, ihm, der das Reich, dessen Kaiser von ihm erzogen ward, in übermäßiger Herrlichkeit vor sich blühen sah.

# Awente Abtheilung. 3 wische nzeit

#### Ců ďe.

Tene früheren Geographen, welche die Charte von Afrika verfertigten, waren gewohnt, dahin, wo Berge, Fluffe, Stadte fehlten, allenfalls einen Elephanten, Lowen oder sonft ein Ungeheuer der Buste zu zeichnen, ohne daß sie beshalb waren getadelt worden. Man wird und daher wohl auch nicht verargen, wenn wir in die große Lucke, wo und die erfreuliche, lebendige, fortschreitende Wissenschaft verläßt, einige Betrachtungen einschieben, auf die wir und künftig wieder beziehen konnen.

Die Cultur des Wissens durch innern Trieb um der Sache selbst willen, das reine Interesse am Gegenstand, sind freilich immer das Borzüglichste und Nuthbarste; und doch sind von den frühsten Zeiten an die Einsichten der Menschen in natürliche Dinge durch jenes weniger gefordert worden, als durch ein nahe liegendes Bedürfniß, durch einen Zufall, den die Ausmerksamkeit nutzte, und durch mancherlei Art von Ausbildung zu entschiedenen Zwecken.

Es gibt bedeutende Zeiten, von denen wir wenig wiffen, Zustände, deren Wichtigkeit uns nur durch ihre Folgen deutlich wird. Diejenige Zeit, welche der Same unter der Erde zubringt, gehort vorzüglich mit zum Pflanzenleben.

Es gibt auffallende Zeiten, von denen uns weniges, aber hochst merkwürdiges bekannt ift. hier treten aus Berordentliche Individuen hervor, es ereignen sich selts same Begebenheiten. Solche Epochen geben einen entsschiedenen Eindruck, sie erregen große Bilder, die uns durch ihr Einfaches anziehen.

Die historischen Zeiten erscheinen uns im vollen Tag. Man fieht vor lauter Licht keinen Schatten, vor lauter hellung keinen Korper, den Wald nicht vor Baumen; die Menschheit nicht vor Menschen; aber es sieht aus, als wenn jederman und allem Recht geschähe und so ist jederman zufrieden.

Die Existenz irgend eines Wesens erscheint uns ja nur, insofern wir uns desselben bewußt werden. Daher sind wir ungerecht gegen die stillen dunkeln Zeiten, in denen der Mensch, unbekannt mit sich selbst, aus innerm starken Antried thatig war, trefflich vor sich hin wirkte und kein anderes Document seines Dasenns zurückließ als eben die Wirkung, welche hoher zu schägen ware als alle Nachrichten.

Sochft reizend ift fur ben Geschichtsforscher ber Punkt, wo Geschichte und Sage zusammengrangen. Es

ift meistens der schonste der ganzen Ueberlieferung. Wenn wir uns aus dem bekannten Gewordenen das unbekannte Werden aufzubauen genothigt finden, so erregt es eben die angenehme Empfindung, als wenn wir eine uns biseher unbekannte gebildete Person kennen lernen und die Geschichte ihrer Vildung lieber herausahnen als heraussforschen.

Nur mußte man nicht so griesgramig, wie es wurbige historiker neuerer Zeit gethan haben, auf Dichter und Chronikenschreiber herabsehen.

Betrachtet man die einzelne frühere Ausbildung der Zeiten, Gegenden, Ortschaften, so kommen uns aus der dunkeln Vergangenheit überall tüchtige und vortreffliche Menschen, tapfere, schone, gute in herrlicher Gestalt entgegen. Der Lobgesang der Menschheit, dem die Gottsheit so gerne zuhören mag, ist niemals verstummt, und wir selbst fühlen ein göttliches Glück, wenn wir die durch alle Zeiten und Gegenden vertheilten harmonischen Ausstramungen, bald in einzelnen Stimmen, in einzelnen Choren, bald fugenweise, bald in einem herrlichen Bollgesang vernehmen.

Freilich mußte man mit reinem frischen Ohre hinlausschen, und jedem Vorurtheil selbstfuchtiger Partenlichkeit, mehr vielleicht als dem Menschen mbglich ift, entsagen,

Es gibt zwen Momente der Weltgeschichte, die bald auf einander folgen, bald gleichzeitig, theils einzeln und abgesondert, theils hochst verschrantt, sich an Individuen und Boltern zeigen.

Der erste ist berjenige, in welchem sich die Einzelnen neben einander frei ausbilden; dieß ist die Epoche des Werdens, bes Friedens, des Nahrens, der Kunste, der Wissenschaften, der Gemuthlichkeit, der Vernunft. Hier wirkt alles nach innen, und strebt in den besten Zeiten zu einem glucklichen, hauslichen Auferbauen; doch lost sich dieser Zustand zuletzt in Partensucht und Anarchie auf.

Die zwente Epoche ist die des Benutens, des Kriegens, des Berzehrens, der Technik, des Wissens, des Berschrens, der Technik, des Wissens, des Berstandes. Die Wirkungen sind nach außen gerichtet; im schönsten und höchsten Sinne gewährt dieser Zeitpunkt Dauer und Genuß unter gewissen Bedingungen. Leicht artet jedoch ein solcher Zustand in Selbstsucht und Tyrannen aus, wo man sich aber keinesweges den Tyrannen als eine einzelne Person zu denken nothig hat; es gibt eine Tyrannen ganzer Massen, die höchst gewaltsam und unwiderstehlich ist.

Man mag sich die Bildung und Wirkung der Mensichen, unter welchen Bedingungen man will, benten, so schwanken beibe durch Zeiten und Lander, durch Einzelnsheiten und Massen, die proportionirlich und unproportios

nirlich auf einander wirken; und hier liegt das Incalculable, das Incommensurable der Weltgeschichte. Gesetz und Zufall greifen in einander, der betrachtende Wensch aber kommt oft in den Fall, beide mit einander zu verwechseln, wie sich besonders an partenischen historikern bemerken läßt, die zwar meistens unbewußt, aber boch kunstlich genug, sich eben dieser Unsicherheit zu ihrem Vortheil bedienen.

Der schwache Faben, ber sich aus dem manchmal so breiten Gewebe des Wissens und der Wissenschaften durch alle Zeiten, selbst die dunkelsten und verworrensten, uns unterbrochen fortzieht, wird durch Individuen durchgesschrt. Diese werden in einem Jahrhundert wie in dem andern von der besten Art geboren und verhalten sich immer auf dieselbe Weise gegen jedes Jahrhundert, in welchem sie vorkommen. Sie stehen nämlich mit der Menge im Gegensatz, ja im Widerstreit. Ausgebildete Zeiten haben hierin nichts voraus vor den barbarischen: denn Tugenden sind zu jeder Zeit selten, Mängel gemein. Und stellt sich denn nicht sogar im Individuum eine Wenge von Fehlern der einzelnen Tüchtigkeit entgegen?

Gemiffe Tugenden gehoren der Zeit an, und fo auch gemiffe Mangel, die einen Bezug auf fie haben.

Die neuere Zeit schätzt sich selbst zu hoch, wegen ber großen Masse Stoffes, ben sie umfaßt. Der haupt-

vorzug des Menschen beruht aber nur darauf, in wie fern er den Stoff zu behandeln und zu beherrichen weiß.

Es gibt zweyerlei Erfahrungsarten, die Erfahrung des Abwesenden und die des Gegenwärtigen. Die Erfahrung des Abwesenden, wozu das Vergangene gehört, machen wir auf fremde Autorität, die des Gegenwärtigen sollten wir auf eigene Autorität machen. Beides gehörig zu thun, ist die Natur des Individuums durchaus unzulänglich.

Die in einander greifenden Menschen = und Zeitalter nothigen und, eine mehr oder weniger untersuchte Ueber- lieferung gelten zu lassen, um so mehr als auf der Mog- lichkeit dieser Ueberlieferung die Borzuge des menschlichen Geschlechts beruhen.

Ueberlieferung fremder Erfahrung, fremden Urtheils find bei so großen Bedurfnissen der eingeschränkten Menschheit bochst willkommen, besonders wenn von hohen Dingen, von allgemeinen Anstalten die Rede ist.

Ein ausgesprochenes Wort tritt in den Kreis der übrigen, nothwendig wirkenden Naturfrafte mit ein. Es wirkt um fo lebhafter, als in dem engen Raume, in welchem die Menschheit sich ergeht, die namlichen Be- durfnisse, die namlichen Forderungen immer wiederkehren.

Und boch ist jede Wortüberlieferung so bedenklich. Man soll sich, heißt es, nicht an das Wort, sondern an den Geist halten. Gewöhnlich aber vernichtet der Geist das Wort, oder verwandelt es doch dergestalt, daß ihm von seiner frühern Urt und Bedeutung wenig übrig bleibt.

Wir stehen mit der Ueberlieferung beståndig im Rampfe, und jene Forderung, daß wir die Erfahrung des Gegenwärtigen auf eigene Autorität machen sollten, ruft und gleichfalls zu einem bedenklichen Streit auf. Und doch fühlt ein Mensch, dem eine originelle Wirksamskeit zu Theil geworden, den Beruf, diesen doppelten Rampf personlich zu bestehen, der durch den Fortschritt der Wissenschaften nicht erleichtert, sondern erschwert wird. Denn es ist am Ende doch nur immer das Individuum, das einer breiteren Natur und breiteren Ueberslieferung Brust und Stirn bieten soll.

Der Conflict des Individuums mit der unmittelbaren Erfahrung und der mittelbaren Ueberlieferung, ist eigentlich die Geschichte der Wissenschaften: denn was in und von ganzen Massen geschieht, bezieht sich doch nur zulegt auf ein tüchtigeres Individuum, das alles sammeln, sondern, redigiren und vereinigen soll; wobei es wirklich ganz einerlei ist, ob die Zeitgenossen ein solch Bemühen begünstigen oder ihm widerstreben. Denn was heißt begünstigen, als das Vorhandene vermehren und allge-

mein machen. Dadurch wird wohl genutt, aber die Sauptsache nicht gefordert.

Sowohl in Absicht auf Ueberlieferung als eigene Erfahrung muß nach Natur der Individuen, Nationen und Zeiten ein sonderbares Entgegenstreben, Schwanken und Bermischen entstehen.

Gehalt ohne Methode führt zur Schwärmeren; Mesthode ohne Gehalt zum leeren Klügeln; Stoff ohne Form zum beschwerlichen Wiffen, Form ohne Stoff zu einem hohlen Bahnen.

Leider besteht der ganze hintergrund der Geschichte der Biffenschaften bis auf den heutigen Tag aus lauter solchen beweglichen in einander fließenden und sich doch nicht vereinigenden Gespenstern, die den Blick dergestalt verwirren, daß man die hervortretenden, wahrhaft wursdigen Gestalten kaum recht scharf in's Auge fassen kann.

#### Ueberliefertes.

Nun konnen wir nicht einen Schritt weiter geben, ohne jenes Chrwurdige, wodurch bas Entfernte verbunben, bas Zerriffene erganzt wird, ich meine bas Ueberlieferte, naber zu bezeichnen. Beniges gelangt aus der Vorzeit herüber als vollsständiges Denkmal, vieles in Trummern; manches als Technik, als praktischer Handgriff; einiges, weil es dem Menschen nahe verwandt ist, wie Mathematik; anderes, weil es immer wieder gesordert und angeregt wird, wie Himmel= und Erd=Runde; einiges, weil man dessen bedürftig bleibt, wie die Heilfunst; andes res zulegt, weil es der Mensch, ohne zu wollen, im= mer wieder selbst hervorbringt, wie Musik und die übrisgen Künste.

Doch von alle diesem ist im wissenschaftlichen Falle nicht sowohl die Rede als von schriftlicher Ueberlieserung. Auch hier übergehen wir vieles. Soll jedoch für uns ein Faden aus der alten Welt in die neue herüberreichen, so muffen wir dreyer Hauptmassen gedenken, welche die größte, entschiedenste, ja oft eine ausschließende Wirkung hervorgebracht haben, der Bibel, der Werke Plato's und Aristoteles.

Jene große Berehrung, welche der Bibel von vielen Wolfern und Geschlechtern der Erde gewidmet worden, verdankt sie ihrem innern Werth. Sie ist nicht etwa nur ein Volksbuch, sondern das Buch der Wolfer, weil sie die Schicksale eines Volks zum Symbol aller übrigen aufstellt, die Geschichte desselben an die Entstehung der Welt anknupft und durch eine Stufenreihe irdischer und geistiger Entwickelungen, nothwendiger und zufälliger

Ereigniffe, bie in bie entfernteften Regionen ber außers ften Emigfeiten binausführt.

Wer das menschliche Herz, den Bildungsgang der Einzelnen kennt, wird nicht in Abrede senn, daß man einen trefflichen Menschen tüchtig herausbilden könnte, ohne dabei ein anderes Buch zu brauchen als etwa Tschudi's schweizerische, oder Aventins baperische Chronik. Wie vielmehr muß also die Bibel zu diesem Zwecke genügen, da sie das Musterbuch zu jenen erstgenannten gewesen, da das Volk, als dessen Chronik sie sich darsstellt, auf die Weltbegebenheiten so großen Einfluß auszgeübt hat und noch ausüht.

Es ist uns nicht erlaubt, hier in's Einzelne zu gehen; boch liegt einem Jeden vor Augen, wie in beiden Abtheis lungen dieses wichtigen Werkes der geschichtliche Bortrag mit dem Lehrvortrage dergestalt innig verknüpft ist, daß einer dem andern auf und nachhilft, wie vielleicht in keinem andern Buche. Und was den Inhalt betrifft, so wäre nur wenig hinzuzufügen, um ihn bis auf den heutigen Tag durchaus vollständig zu machen. Wenn man dem alten Testamente einen Auszug aus Josephus beifügte, um die jüdische Geschichte bis zur Zerstdrung Jerusalems fortzuführen; wenn man, nach der Apostelgeschichte, eine gedrängte Darstellung der Ausbreitung des Christenthums und der Zerstreuung des Judenthums durch die Welt, bis auf die letzten treuen Missionsbemühungen apostelähnlicher Manner,

bis auf den neuften Schacher: und Wucherbetrieb der Nachkommen Abrahams, einschaltete; wenn man vor der Offenbarung Johannis die reine christliche Lehre im Sinn des neuen Testaments zusammengefaßt aufstellte, um die verworrene Lehrart der Spisteln zu entwirren und aufzuhellen: so verdiente dieses Werk gleich gegenwärtig wieder in seinen alten Rang einzutreten, nicht nur als allgemeines Buch, sondern auch als allgemeine Bibliozthek der Bolker zu gelten, und es würde gewiß, je höher die Jahrhunderte an Bildung steigen, immer mehr zum Theil als Kundament, zum Theil als Werkzeug der Erziehung, freilich nicht von naseweisen, sondern von wahrhaft weisen Menschen genutzt werden können.

Die Bibel an sich selbst, und dieß bedenken wir nicht genug, hat in der altern Zeit fast gar keine Wirzkung gehabt. Die Bücher des alten Testaments fanden sich kaum gesammelt, so war die Nation, aus der sie entsprungen, völlig zerstreut; nur der Buchstabe war es, um den die Zerstreuten sich sammelten und noch sammeln. Kaum hatte man die Bücher des neuen Tezkaments vereinigt, als die Christenheit sich in unendzliche Meinungen spaltete. Und so sinden wir, daß sich die Menschen nicht sowohl mit dem Werke als an dem Werke beschäftigten, und sich über die verschiedenen Auslegungsarten entzweyten, die man auf den Text anwenden, die man dem Text unterschieben, mit denen man ihn zudecken konnte.

Hier werden wir nun veranlaßt, fener beiben treffslichen Manner zu gedenken, die wir oben genannt. Es ware Berwegenheit, ihr Berdienst an dieser Stelle wurd bigen, ja nur schildern zu wollen; also nicht mehr benn das Nothwendigste zu unsern Zweden.

Plato verhalt sich zu ber Welt, wie ein seliger Geist, dem es beliebt, einige Zeit auf ihr zu herbergen. Es ist ihm nicht sowohl darum zu thun, sie kennen zu lernen, weil er sie schon voraussetzt, als ihr dasjentze, was er mitbringt und was ihr so noth thut, freundlich mitzutheilen. Er dringt in die Tiefen, mehr um sie mit seinem Wesen auszufüllen, als um sie zu erforschen. Er bewegt sich nach der Hohe, mit Sehnsucht, seines Ursprungs wieder theilhaft zu werden. Alles was er äußert, bezieht sich auf ein ewig Sanzes, Gutes, Wahres, Schones, dessen Forderung er in jedem Busen aufzuregen strebt. Was er sich im Einzelnen von irdischem Wissen zueignet, schmilzt, ja man kann sagen, verdampft in seiner Methode, in seinem Vortrag.

Ariftoteles hingegen steht zu der Belt wie ein Mann, ein baumeisterlicher. Er ist nun einmal hier und soll hier wirken und schaffen. Er erkundigt sich nach dem Boden, aber nicht weiter als bis er Grund sindet. Bon da bis zum Mittelpunkt der Erde ist ihm das Uebrige gleichgultig. Er umzieht einen ungeheuren Grundkreis für sein Gebäude, schafft Materialien von allen Seiten her, ordnet sie, schichtet sie auf und steigt

•

fo in regelmäßiger Form ppramidenartig in die Sbbe, wenn Plato, einem Obelieken, ja einer fpigen Flamme gleich, ben himmel sucht.

Wenn ein Paar solcher Manner, die sich gewissermaßen in die Menschheit theilten, als getrennte Repräsentanten herrlicher nicht leicht zu vereinender Eigenschaften auftraten; wenn sie das Glück hatten, sich vollsommen auszubilden, das an ihnen Ausgebildete vollsommen auszusprechen, und nicht etwa in kurzen lakonischen Sägen gleich Orakelsprüchen, sondern in ausführzlichen, ausgeführten, mannichfaltigen Werken; wenn diese Werke zum Besten der Menschheit übrig blieben, und immersort mehr oder weniger studirt und betrachtet wurden: so folgt natürlich, daß die Welt, insofern sie als empsindend und denkend anzusehen ist, genothigt war, sich Einem oder dem Andern hinzugeben, Einen oder den Andern als Meister, Lehrer, Führer anzuerkennen.

Diese Nothwendigkeit zeigte sich am deutlichsten bei Auslegung der heiligen Schrift. Diese, bei der Selbsteständigkeit, wunderbaren Originalität, Bielseitigkeit, Totalität, ja Unermeßlichkeit ihres Inhalts, brachte keinen Maßstab mit, wonach sie gemessen werden konnte; er mußte von außen gesucht und an sie angelegt werden, und das ganze Chor derer, die sich deßhalb versammelten, Juden und Christen, heiden und heilige, Kirchenväter und Reger, Concilien und Papste, Reformatoren und Widersacher, sämmtlich, indem sie auslegen und

erklaren, verknupfen ober suppliren, zurechtlegen ober anwenden wollten, thaten es auf Platonische oder Arisstotelische Weise, bewußt oder unbewußt, wie uns, um nur der judischen Schule zu erwähnen, schon die talmudistische und cabbalistische Behandlung ber Bibel überzeugt.

Bie bei Erklarung und Benutung der heiligen Schriften, so auch bei Erklarung, Erweiterung und Benutung des wissenschaftlich Ueberlieferten, theilte sich das Chor der Wiß = und Kenntnißbegierigen in zwen Partepen. Betrachten wir die afrikanischen, besonders ägyptischen, neuern Beisen und Gelehrten, wie sehr neigt sich dort alles nach der Platonischen Borstellungsart. Bemerken wir die Asiaten, so sinden wir mehr Reigung zur Arisstotelischen Behandlungsweise, wie es später bei den Arabern besonders auffällt.

Ja wie die Wolfer, so theilen sich auch Jahrhunberte in die Berehrung des Plato und Aristoteles, balb friedlich, bald in heftigem Widerstreit; und es ist als ein großer Borzug des unsrigen anzusehen, daß die Hochschaugung beider sich im Gleichgewichte halt, wie schon Rafael, in der sogenannten Schule von Athen, beide Manner gedacht und gegen einander über gestellt hat.

Wir fühlen und wiffen recht gut, was fich gegen die von uns aphoristisch entworfene Stizze einwenden laft, besonders wenn man von dem, was ihr mangelt, und von dem, was an ihr naher zu bestimmen ware,

reden wollte. Allein es war die Aufgabe, in möglichster Rurze hinzuzeichnen, was von Hauptwirkungen über die durch Barbaren geriffene Lücke in die mittlere und neuere Zeit vor allem andern bedeutend herüberreicht, was in die Wiffenschaften überhaupt, in die Naturwissenschaften besonders und in die Farbenlehre, die und vorzüglich beschäftigt, einen dauernden Einfluß ausübte.

Denn andere kbfiliche Maffen bes unschätzbar Ueberlieferten, wie z. E. die Maffe der griechischen Dichter, hat erst spat, ja sehr spat, wieder lebendig auf Bildung gewirkt, so wie die Denkweisen anderer philosophischen Schulen, der Spikurder, der Skeptiker, auch erft spat fur uns einige Bedeutung gewinnen.

Wenn wir nun oben schon ausgesprochen und beshauptet, daß die Griechen mit allem bekannt gewesen, was wir als Hauptgrund der Farbenlehre anerkennen, was wir als die Hauptmomente derselben verehren, so bleibt uns nun die Pflicht, dem Natur= und Geschichtsfreunde vor Augen zu legen, wie in der neuern Zeit die Platonischen und Aristotelischen Ueberzeugungen wieder emporgehoben, wie sie verdrängt oder genutzt, wie sie vervollständigt oder verstümmelt werden mochten, und wie, durch ein seltsames Schwanken älterer und neuerer Meinungsweisen, die Sache von einer Seite zur ans bern geschoben, und zuletzt am Ansang des vorigen Jahrhunderts völlig verschoben worden.

#### Autoritåt.

Indem wir nun von Ueberlieferung fprechen, find wir unmittelbar aufgeforbert, zugleich von Autoritat zu reden. Denn genau betrachtet, fo ift jede Autoritat eine Urt Ueberlieferung. Bir laffen die Eriftent, Die Burde, die Gewalt von irgend einem Dinge gelten. obne daß wir feinen Urfprung, fein Berkommen, feinen Werth deutlich einsehen und erkennen. Go fchaten und ehren wir a. B. die edeln Metalle bei'm Gebrauch bes gemeinen Lebens; boch ihre großen phyfischen und che= mischen Berbienfte find une babei felten gegenmartig. So hat die Bernunft und bas ihr verwandte Gemiffen eine ungeheure Autoritat, weil fie unergrundlich find; ingleichen das was wir mit dem Namen Genie bezeich= Dagegen fann man bem Berftand gar feine Mutoritat auschreiben : benn er bringt nur immer feines Gleichen hervor; fo wie benn offenbar aller Berftanbes: Unterricht gur Anarchie führt.

Gegen die Autoritat verhalt sich der Mensch, so wie gegen vieles andere, beständig schwankend. Er fühlt in seiner Durftigkeit, daß er, ohne sich auf etwas Pritztes zu stügen, mit seinen Rraften nicht auslangt. Dann aber, wenn das Gefühl seiner Macht und herrzlichkeit in ihm ausgeht, sibst er das hulfreiche von sich und glaubt für sich selbst und andre hinzureichen.

Das Rind bequemt sich meift mit Ergebung unter

Die Autorität der Eltern; der Anabe ftraubt fich bages gen; der Jungling entflieht ihr, und der Mann laßt sie wieder gelten, weil er sich deren mehr oder weniger selbst verschafft, weil die Erfahrung ihn gelehrt hat, daß er ohne Mitwirkung anderer doch nur wenig ausrichte.

Eben fo fcwantt bie Menschheit im Gangen. Balb feben wir um einen vorzüglichen Mann fich Freunde, Schuler, Unbanger, Begleiter, Mitlebende, Mitwohnende, Mitstreitende versammeln. Bald fallt eine folche Gefellichaft, ein foldes Reich wieder in vielerlei Gine zelnheiten auseinander. Bald werden Monumente alterer Zeiten, Documente fruberer Gefinnungen, gottlich verehrt, buchstäblich aufgenommen; jederman gibt feine Sinne, feinen Berftand barunter gefangen; alle Rrafte werden aufgewendet, das Schatbare folcher Heberrefte darzuthun, sie bekannt zu machen, zu commentiren, zu erlautern, zu erklaren, zu verbreiten und fortzupflangen. Bald tritt bagegen, wie jene bilderftur= mende, so hier eine schriftsturmende Buth ein; es thate Roth, man vertilgte bis auf die lette Spur bas, mas bisber fo großen Werthes geachtet murbe. Rein ehemals ausgesprochenes Wort foll gelten, alles mas meife mar, foll als parrifch erkannt werden, was heilfam mar, als schablich, mas fich lange Beit als forderlich zeigte, nunmehr als eigentliches Sinderniß.

Die Spochen der Naturwiffenschaften im Allgemeis nen und der Farbenlehre insbesondere, werden uns ein solches Schwanken auf mehr als Eine Weise bemerklich machen. Wir werden sehen, wie dem menschlichen Geist das aufgehäufte Vergangene hochst lästig wird zu einer Zeit, wo das Neue, das Gegenwärtige gleichfalls gewaltsam einzudringen aufängt; wie er die alten Reichtumer aus Verlegenheit, Instinct, ja aus Maxime wegwirft; wie er wähnt, man konne das Neuzuersahrende durch bloße Erfahrung in seine Gewalt bekommen: wie man aber bald wieder gendthigt wird, Raisonnement und Methode, Hypothese und Theorie zu Hüsse zu rufen; wie man dadurch abermals in Verwirrung, Controvers, Meinungenwechsel, und früher oder später aus der eingebildeten Freiheit wieder unter den ehernen Scepter einer aufgedrungenen Autorität fällt.

Alles was wir an Materialien zur Geschichte, was wir Geschichtliches einzeln ausgearbeitet zugleich überliefern, wird nur der Commentar zu dem Borgesagten
sepn. Die Naturwissenschaften haben sich bewundernswürdig erweitert, aber keineswegs in einem skätigen
Gange, auch nicht einmal stusenweise, sondern durch
Auf- und Absteigen, durch Bor- und Rückwärtswandeln
in gerader Linie oder in der Spirale; wobei sich denn
von selbst versteht, daß man in jeder Epoche über seine
Borgänger weit erhaben zu sepn glaubte. Doch wir
durfen künftigen Betrachtungen nicht vorgreifen. Da
wir die Theilnehmenden durch einen labyrinthischen Garten zu führen haben, so mussen wir ihnen und uns

bas Bergnugen mancher überraschenden Aussicht vors behalten.

Wenn nun derjenige, wo nicht für den Borzüglichsften, doch für den Begabtesten und Glücklichsten zu halten wäre, der Ausdauer, Lust, Selbstverläugnung genug hätte, sich mit dem Ueberlieferten vollig bekannt zu machen, und dabei noch Kraft und Muth genug behielte, sein originelles Wesen selbstständig auszubilden und das vielsach Ausgenommene nach seiner Weise zu bearbeiten und zu beleben: wie erfreulich muß es nicht senn, wenn dergleichen Männer in der Geschichte der Wissenschaften uns, wiewohl selten genug, wirklich begegnen. Sin solcher ist derjenige, zu dem wir uns nun wenden, der uns vor vielen andern trefflichen Männern, aus einer zwar regsamen, aber doch immer noch trüben Zeit, lebshaft und freudig entgegen tritt.

## Roger Bacon von 1216 — 1294.

Die in Britannien burch Romerherrschaft gewirkte Eultur, diejenige, welche fruh genug durch das Christensthum daselbst eingeleitet worden, verlor sich nur gar zu bald, vernichtet durch den Zudrang wilder Insels Nachbarn und feerauberischer Schaaren. Bei zurudkehrender, obgleich oft gestörter Ruhe fand sich auch die Religion wieder ein und wirkte auf eine vorzugliche Beise

zum Guten. Treffliche Manner hilbeten fich aus zu Aposteln ihres eignen Vaterlandes, ja des Auslandes. Albster wurden gestiftet, Schulen eingerichtet und jede Art besserer Bildung schien sich in diese abgesonderten Länder zu flüchten, sich daselbst zu bewahren und zu steigern.

Roger Bacon war in einer Epoche geboren, welche wir die des Berbens, der freien Ausbildung ber Ginzelnen neben einander genannt haben, fur einen Geift wie der seine, in der glucklichsten. Sein eigentliches Geburteighr ift ungewiß, aber die magna Charta mar bereits unterzeichnet (1215), als er zur Welt fam, jener große Freiheitsbrief, der durch die Bufage nachfolgender Beiten das mahre Kundament neuer englischer Nationalfreiheit geworden. Go fehr auch der Clerus und die Baronen für ihren Bortheil dabei mochten geforgt baben. fo gewann boch der Burgerftand badurch außerordentlich. baß freier Sandel gestattet, besonders ber Berfehr mit Auswärtigen völlig ungehindert fenn follte, daß die Ge= richtsverfassung verbeffert warb, daß der Gerichtshof nicht mehr bem Ronige folgen, sondern ftete an Ginem Orte Git haben, daß fein freier Mann follte gefangen gehalten, verbannt oder auf irgend eine Beife an Freis heit und Leben angegriffen werden; es fen benn, Seinesgleichen hatten über ihn gesprochen, ober es geschabe nach dem Recht bes Landes.

Bas auch noch in ber Verfassung zu wunschen übrig

blieb, was in der Ausführung mangeln, was durch poslitische Stürme erschüttert werden mochte, die Nation war im Borschreiten, und Roger brachte sein höheres Alter unter der Regierung Königs Eduard des Ersten zu, wo die Wiffenschaften aller Art einen beträchtlichen Fortsgang nahmen und großen Einfluß auf eine vollkommnere Justizs und Polizenverfassung hatten. Der dritte Stand wurde mehr und mehr begünstigt und einige Jahre nach Rogers Tode (1297) erhielt die magna Charta einen Zusatz zu Gunsten der Bolksclasse.

Obgleich Roger nur ein Monch war und sich in dem Bezirk seines Klosters halten mochte, so dringt doch der Hauch solcher Umgedungen durch alle Mauern, und gewiß verdankt er gedachten nationellen Anlagen, daß sein Geist sich über die trüben Vorurtheile der Zeit erheben und der Zukunft voreilen konnte. Er war von der Natur mit einem geregelten Charakter begabt, mit einem solchen, der sür sich und andere Sicherheit will, sucht und sindet. Seine Schriften zeugen von großer Rube, Besonnenheit und Klarheit. Er schäft die Autorität, verkennt aber nicht das Verworrene und Schwankende der Ueberliesferung. Er ist überzeugt von der Möglichkeit einer Einsicht in Sinnliches und Uebersinnliches, Weltliches und Göttliches.

Zuvbrderst weiß er das Zeugniß der Sinne gehbrig anzuerkennen; doch bleibt ihm nicht unbewußt, daß die Natur dem bloß sinnlichen Menschen vieles verberge. Er wunscht baher tiefer einzubringen und wird gewahr, daß er die Rrafte und Mittel hiezu in seinem eigenen Geiste suchen muß. hier begegnet seinem kindlichen Sinne die Mathematik als ein einsaches, eingebornes, aus ihm selbst hervorspringendes Werkzeug, welches er um so mehr ergreift, als man schon so lange alles Eigene vernachtlässigt, die Ueberlieferung auf eine seltsame Beise über einander gehäuft und sie dadurch gewissermaßen in sich selbst zerstort hatte.

Er gebraucht nunmehr fein Organ, um die Borganser zu beurtheilen, die Natur zu betaften, und zufrieden mit der Weise, nach der ihm manches gelingt, erflart er die Mathematif zu dem hauptschluffel aller wiffenschaft- lichen Berborgenheiten.

Je nachdem nun die Gegenstände sind, mit welchen er sich beschäftigt, banach ist auch das Gelingen. In den einsachsten physischen Fällen ibst die Formel das Problem, in complicirteren ist sie wohl behülflich, deutet auf den Weg, bringt uns näher; aber sie dringt nicht mehr auf den Grund. In den hohern Fällen und nun gar im Organischen und Moralischen bleibt sie ein blosses Sombol.

Ob nun gleich der Stoff, den er behandelt, sehr geshaltvoll ift, auch nichts fehlt, was den sinnenden Mensichen interessiren kann, ob er sich schon mit großer Ehrsfurcht den erhabenen Gegenständen des Universums nähert; so muß er doch den einzelnen Theilen des Wiß-

baren und Ausführbaren, einzelnen Biffenschaften und Kunsten, Unrecht thun, um seine These burchzusetzen. Bas in ihnen eigenthumlich, fundamental und elementar gewiß ist, erkennt er nicht an; er beachtet bloß die Seite, die sie gegen die Mathematik bieten. So lbst er die Grammatik in Rhythmik, die Logik in Musik auf, und erklart die Mathematik wegen Sicherheit ihrer Demonskrationen für die bessere Logik.

Indem er nun zwar partepisch, aber keinesweges Pedant ist, so fühlt er sehr bald, wo seine Grundmaximen (canones), mit denen er alles ausrichten will, nicht hinreichen, und es scheint ihm selbst nicht recht Ernst zu seyn, wenn er seinen mathematisch physischen Maßstab geistigen und gottlichen Dingen anpassen und durch ein witziges Bilderspiel das, was nicht in einander greift, zusammenhängen will.

Bei alle dem låßt ihn sein großes Sicherheitsbedurfniß durchaus feste und entschiedene Schritte thun. Was
die Alten erfahren und gedacht, was er selbst gefunden
und ersonnen, das alles bringt er nicht gerade streng
methodisch, aber doch in einem sehr faßlichen naiven Bortrag, uns vor Seel' und Gemuth. Alles hångt zusammen, alles hat die schönste Folge, und indem das Bekannte klar vor ihm liegt, so ist ihm auch das Unbekannte
selbst nicht fremd; daher er denn voraussteht, was noch
kunftig zu leisten ist und was erst einige Jahrhunderte

nachher, burch fortschreitenbe Beobachtung ber Natur und burch eine immer verfeinerte Technit, wirtlich geleistet worden.

Wir laffen ihn seine allgemeinen Grundsatze felbft vortragen, sowohl weil es intereffant ift, sie an und für sich kennen zu lernen, als auch weil wir dadurch Gelegenheit finden, unsere Ueberzeugungen in seinem Sinne auszusprechen.

"Es gibt mancherlei, das wir geradehin und leicht erkennen; anderes aber, das für uns verborgen ift, welches jedoch von der Natur wohl gekannt wird. Dergleichen sind alle höheren Wesen, Gott und die Engel, als welche zu erkennen die gemeinen Sinne nicht hinreichen. Aber es sindet sich, daß wir auch einen Sinn haben, durch den wir das gleichfalls erkennen, was der Natur bekannt ist, und dieser ist der mathematische: denn durch diesen erkennen wir auch die höheren Wesen, als den Himmel und die Sterne, und gelangen auf diesem Wege zur Erkenntnis der übrigen erhabenen Naturen und zwar auch auf eine einsache und leichte Weise."

"Alle naturlichen Dinge werden zum Dasenn gebracht burch ein Wirksames und durch eine Materie, auf welche jenes seine Thatigkeit ausübt: denn diese beiden treffen zu allererst zusammen. Denn das Handelnde, durch seine Tugend, bewegt und verwandelt die Materie, bas

fie eine Sache werbe; aber die Wahrheit des Wirkfamen und der Materie konnen wir nicht einsehen, ohne große Gewalt der Mathematik, ja nicht einmal die hervorgebrachten Wirkungen. Diese drey sind alfo zu beachten, das Wirkende, die Materie und das Gewirkte."

"Alles Birksame handelt burch feine Tugend, Die es in ber untergelegten Materie zur Birflichfeit bringt. Eine folche (abgeleitete) Tugend wird ein Gleichniff, ein Bild, ein Artiges genannt und fonft noch auf mancherlei Beise bezeichnet. Dieses aber wird sowohl durch die Wefenheit als burch das Zufällige, burch bas Geistige wie durch das Körperliche hervorgebracht, durch die Wefenheit aber mehr, als burch bas Zufällige, burch bas Geistige mehr als durch das Korperliche; und dieses Gleichartige macht alle Wirkungen diefer Belt: benn es wirft auf den Sinn, auf den Geift und auf die gange Materie ber Welt durch Erzeugung ber Dinge. bringt ein natürlich Wirksames immer ein und daffelbe hervor, es mag wirken, worauf es will; weil es hier nicht etwa überlegen und mablen fann, sondern mas ihm porfommt macht es zu Seinesgleichen. Wirkt es auf Sinne und Berftanbestrafte, fo entsteht bas Bilb, bas Gleichartige, wie ein jeder weiß, aber auch in der Materie wird dieses Gleichniß gewirft. Und diejenigen wirksamen Wefen, welche Bernunft und Berftand haben, wenn fie gleich vieles aus Ueberlegung und Wahl bes Willens thun, fo ift boch diefe Wirfung, die Erzeugung

bes Gleichnisses, ihnen so gut naturlich als andern Besen, und so vervielfaltigt die Wesenheit der Seele ihre Tugend im Korper und außerhalb des Korpers, und ein jeder Korper schafft auch außer sich seine Tugenden, und die Engel bewegen die Welt durch dergleichen Tugenden."

"Aber Gott schafft die Tugenden aus Richts, die er alsdann in den Dingen vervielfältigt. Die erschaffenen wirksamen Wesen vermbgen dieß nicht, sondern leisten das Ihre auf andere Weise, wobei wir uns gegenwärtig nicht aufhalten konnen. Nur wiederholen wir, daß die Tugenden wirksamer Wesen in dieser Welt alles hervorbringen. Dabei ist aber zweyerlei zu bemerken: erstlich die Vervielfältigung des Gleichnisses und der Tugend, von dem Ursprung ihrer Zeugung her; zweytens das mannichfaltige Wirken in dieser Welt, wodurch Fortzeugung und Verderbniß entsteht. Das Zweyte läßt sich nicht ohne das Erste begreifen; deshalb wir uns zuerst an die Vervielssätigung wenden."

Wie er nun zu Werke geht, die Vervielfältigung der ursprünglichen Tugenden nach Linien, Winkeln, Figuren und so fort auf mathematische Weise zu bewirken, ist hochst bedeutend und erfreulich. Besonders gelingt es ihm, die fortschreitende Wirkung physischer und mechasnischer Kräfte, die wachsende Wittheilung erster Anssität, vorzüglich auch die Rückwirkungen, auf eine folgezrechte und heitere Weise abzuleiten. So einfach seine

Maximen find, so fruchtbar zeigen sie sich in der Anwendung, und man begreift wohl, wie ein reines freies Gemuth sehr zufrieden senn konnte, auf solche Weise sich von himmlischen und irdischen Dingen Rechenschaft zu geben.

Bon Farben spricht er nur gelegentlich. Nuch er seift sie voraus und erwähnt ihrer mehr beispielsweise und zu Erläuterung anderer Erscheinungen, als daß er sie selbst zu ergründen suchte. Wir konnten es also hier bei dem Gesagten bewenden lassen. Damit aber doch etwas geschehe, so versetzen wir und im Geist an seine Stelle, nehmen an, das Büchlein von Theophrast sen ihm bestannt gewesen, was die Griechen eingesehen, sen auch ihm zur Ueberzeugung geworden, ihm ware nicht entgangen, worauf es eigentlich bei der Sache ankomme, und so hätte er nachstehende kurze Farbenlehre, seinen Maximen gemäß, versassen können, die auch uns ganz willskommen senn würde.

Das Licht ift eine der ursprünglichen, von Gott ersichaffenen Kräfte und Tugenden, welches sein Gleichniß in der Materie darzustellen sich bestrebt. Dieses gesichieht auf mancherlei Beise, für unser Auge aber folgenzbermaßen.

Das reine Materielle, insofern wir es mit Augen erblicken, ist entweder durchsichtig, oder undurchsichtig, oder halbdurchsichtig. Das letzte nennen wir Trübe-Goethe's Berte, LIII. Bb. 7 Wenn nun die Tugend des Lichts durch das Trube hins durchstrebt, so daß seine ursprüngliche Kraft zwar immer aufgehalten wird, jedoch aber immer fortwirkt, so erscheint sein Gleichniß Gelb und Gelbroth; setzt aber ein Finsteres dem Trüben Gränze, so daß des Lichts Tugend nicht fortzuschreiten vermag, sondern aus dem erhellten Trüben als ein Abglanz zurückkehrt, so ist dessen Gleiche niß Blau und Blauroth.

Aehnliches begegnet bei durchsichtigen und undurch= fichtigen Rorpern, ja im Auge felbft.

Diese Wirkungen sind sehr einsach und beschränkt. Die Unendlichkeit und Unzähligkeit der Farben aber erzeugt sich aus der Mischung und daß die ursprünglichen Farben abermals ihr Gleichniß in der Materie und sonst hervorbringen, welches denn, wie alles Abgeleitete, unzeiner und ungewisser erscheint; wobei wir jedoch zu bezbenken haben, daß eben durch dieses Abgeleitete, durch dieses Wild vom Bilde, durch das Gleichniß vom Gleichniß, das Meiste geschieht und eben badurch das vollige Verschwinden der ersten Tugend, Verderbniß und Unterzgang möglich wird.

Nachstehendes kann zum Theil als Wiederholung, jum Theil als weitere Aus: und Fortbildung des oben Gesagten angesehen werden; sodann aber mag man entsichuldigen, daß hier abermals gelegentlich erregte Gesbanken mit aufgeführt find.

Die Schriften Bacons zeugen von großer Ruhe und Besonnenheit. Er fühlte sehr tief den Kampf, den er mit der Natur und mit der Ueberlieferung zu bestehen hat. Er wird gewahr, daß er die Kräfte und Mittel hiezu bei sich selbst suchen muß. Hier sindet er die Masthematik als ein sicheres, aus seinem Innern hervorspringendes Werkzeug. Er operirt mit demselben gegen die Natur und gegen seine Vorgänger, sein Unternehmen glückt ihm und er überzeugt sich, daß Mathematik den Grund zu allem Wissenschaftlichen lege.

hat ihm jedoch dieses Organ bei allem Meßbaren gehörige Dienste geleistet, so findet er bald bei seinem zarten Gefühle, daß es Regionen gebe, wo es nicht himreicht. Er spricht sehr deutlich aus, daß sie in solchen Fällen als eine Art von Symbolik zu brauchen sey; aber in der Ausschrung selbst vermischt er den reellen Dienst, den sie ihm leistet, mit dem symbolischen; wenigstensk knupft er beide Arten so genau zusammen, daß er beiden denselben Grad von Ueberzeugung zuschreibt, obgleich sein Symbolisiren manchmal bloß auf ein Bisspiel hinzausläuft. In diesem Wenigen sind alle seine Tugenden und alle seine Kehler begriffen.

Man halte diese Ansicht fest und man wird sich übers zeugen, daß es eine falsche Anwendung der reinen Masthematik und eben so eine falsche Anwendung der anges wandten Mathematik gebe. Offenbar ist die Astrologie aus der Astronomie durch den eben gerügten Mißgriff

entstanden, indem man aus den Birkungen bekannter Krafte auf die Birkungen unbekannter schloß und beide als gleichgeltende behandelte.

Man sehe, wie Bacon bas Mathematische geistigen und geistlichen Dingen annahern will burch ein anmuthiges, heiteres Zahlenspiel.

Ein großer Theil bessen, was man gewbhnlich Abers glauben nennt, ist aus einer falschen Anwendung der Mathematik entstanden, deswegen ja auch der Name eines Mathematikers mit dem eines Wahnkunstlers und Aftrologen gleich galt. Man erinnere sich der Signatur der Dinge, der Chiromantie, der Punktirkunst, selbst des Hollenzwangs; alle dieses Unwesen nimmt seinen wüsten Schein von der klarsten aller Wissenschaften, seine Berworrenheit von der exactesten. Man hat daher nichts für verderblicher zu halten, als daß man, wie in der neuern Zeit abermals geschieht, die Mathematik aus der Bernunst und Verstandes Region, wo ihr Sit ift, in die Region der Phantasie und Sinnlichkeit freventlich herüberzieht.

Dunklen Zeiten find solche Mißgriffe nachzusehen; sie gehören mit zum Charakter. Denn eigentlich ergreift ber Aberglaube nur falsche Mittel, um ein wahres Bedurf= niß zu befriedigen, und ist deswegen weber so scheltens= werth als er gehalten wird, noch so selten in den soge= nannten aufgeklarten Jahrhunderten und bei aufgeklarten Menschen.

Denn wer kann sagen, daß er seine unerläßlichen Besburfniffe immer auf eine reine, richtige, wahre, untabelhafte und vollständige Beise befriedige; daß er sich nicht neben dem ernstesten Thun und Leisten, wie mit Glauben und Hoffnung, so auch mit Aberglauben und Bahn, Leichtsinn und Borurtheil hinhalte?

Wie viel falsche Kormeln zu Erklärung wahrer und unlaugbarer Phanomene finden fich nicht burch alle Sahrhunderte bis zu une berauf. Die Schriften Luthers enthalten, wenn man will, viel mehr Aberglauben, als die unfere englischen Monche. Wie bequem macht fich's nicht Luther durch seinen Teufel, ben er überall bei ber Sand hat, die wichtigften Phanomene ber allgemeinen und besonders der menschlichen Natur auf eine oberflach: liche und barbarische Weise zu erklaren und zu beseitigen; und doch ift und bleibt er, ber er war, außerorbentlich fur feine und fur kunftige Zeiten. Bei ihm fam 'es auf That an; er fuhlte den Conflict, in dem er fich befand, nur allzu laftig, und indem er fich bas ihm Widerftrebende recht hafilich, mit Bornern, Schwanz und Rlauen bachte, fo murbe fein heroisches Gemuth nur besto lebhafter aufgeregt, bem Reindseligen zu begegnen und bas Gebafte zu vertilgen.

Un jene Neigung Roger Bacons, bas Unbekannte burch bas Bekannte aufzulbsen, bas Ferne durch bas Nabe zu gewältigen, woburch sich eben sein vorzüglicher Geift legitimirt, schließt sich eine Eigenheit an, welche genau beachtet zu werden verdient, weil fie schon früher historische Zweifel erregt hat. Aus gewissen Gigenschafzten der Korper, die ihm bekannt sind, aus gewissen Folgen, die sich von ihrer Berbindung oder von einer gewissen bestimmten Form hoffen lassen, folgert er so richtig, daß er über das, was zu seiner Zeit geleistet war, weit hinausgeht und von Dingen spricht, als wenn sie schon geleistet waren. Das Schiespulver, besonders aber die Fernrohre, behandelt er so genau, daß wir uns überzengt halten mussen, er habe sie vor sich gehabt, zumal da er ja schon geschliffene Augeln, Abschnitte von Augeln in Glas besessen.

Allein wem bekannt ift, wie ber Wenschengeist voreilen kann, ehe ihm die Technik nachkommt, ber wird
auch hier nichts Unerhortes finden.

Und so wagen wir zu behaupten, daß es nur Folgerungen bei ihm gewesen. Auch hier bei ber angewandten Mathematik geht es ihm, wie bei ber reinen. Wie er jene anwendete, wo sie nicht hingehorte, so traut er dieser zu, was sie nicht leisten kann.

Durch die von ihm beschriebenen Glaser soll man nicht allein die entferntesten Gegenstände ganz nah, die kleinssten ungeheuer groß im eignen Auge wahrnehmen; sondern diese und andere Bilder sollen auch hinaus in die Luft, in die Atmosphäre geworfen, einer Menge zur Erscheinung kommen. Zwar ist auch dieses nicht ohne Grund. So mancherlei Naturerscheinungen, die auf

Refraction und Reflexion beruhen, die viel später ersundene Camera obscura, die Zauberlaterne, das Sonnenmikroskop und ihre verschiedenen Anwendungen haben sein Borausgesagtes fast buchstäblich mahr gemacht, weil er alle diese Folgen voraussah. Aber die Art, wie er sich über diese Dinge äußert, zeigt, daß sein Apparat nur in seinem Geiste gewirkt und daß daher manche innaginare Refultate entsprungen sehn mögen.

Bundchst bemerken wir, daß er, wie alle Erfinder, weit schauende und geistig lebhaft wirkende Menschen, von seinen Zeitgenossen angegangen worden, auch ummittelbar etwas zu ihrem Nugen zu thun. Der Mensch ist so ein lust- und hülfsbedurftiges Wesen, daß man ihm nicht verargen kann, wenn er sich überall umsieht, wo er im Glud einigen Spaß und in der Bedrängtheit einisgen Beistand sinden kann.

Den Mathematikern sind von jeher die Kriegshelden auf der Spur gewesen, weil man seine Macht gern meschanisch vermehren und jeder Uebermacht große Wirkungen mit geringen Kräften entgegensehen mochte. Daher sindet sich bei Bacon die Wiederholung alterer und die Zusicherung neuer dergleichen Hulfsmittel. Brennspiegel, um in der Ferne die Sonnenstrahlen zu concentriren, Berwielfältigungsspiegel, wodurch dem Feinde wenige Truppen als eine geoße Anzahl erschienen, und andere solche Dinge kommen bei ihm vor, die wunderdar genug ausssehen, und die dennoch bei erhöhrer Technik, gestötzester

Tafchenspielerkunft, und auf andere Beise wenigstens zum Theil mbglich gemacht worden.

Daß man ihn der Irrlehre angeklagt, das Schickfal hat er mit allen benen gemein, die ihrer Zeit vorlausfen; daß man ihn der Zauberep bezüchtigt, war damals ganz natürlich. Aber seine Zeit nicht allein beging diese Uebereilung, daß sie das, was tiefen, unbekannten, festz gegründeten, consequenten, ewigen Naturkräften mbgzlich ist, als dem Willen und der Willkür unterworfen, als zufällig herbeigerufen, im Widerstreit mit Gott und der Natur gelten ließ.

Auch hierüber ist der Mensch weder zu schelten noch zu bedauern: denn diese Art von Aberglauben wird er nicht los werden, so lange die Menschheit existirt. Ein solcher Aberglaube erscheint immer wieder, nur unter eisner andern Form. Der Mensch sieht nur die Wirkungen, die Ursachen, selbst die nächsten, sind ihm undeskannt; nur sehr wenige, tieser dringende, erfahrene, ausmerkende werden allenfalls gewahr, woher die Wirskung entspringe.

Man hat oft gesagt und mit Recht, der Unglaube sein umgekehrter Aberglaube, und an dem letten mochte gerade unsere Zeit vorzüglich leiden. Gine edle That wird dem Gigennutz, eine heroische Handlung der Gitelkeit, das unläugdare poetische Product einem siebers haften Zustande zugeschrieben; ja was noch wunderlicher ist, das Allervorzüglichste was hervortritt, das Allers

merkwürdigste was begegnet, wird, so lange als nur möglich ist, verneint.

Diefer Wahnfinn unferer Beit ift auf alle Kalle folimmer, als wenn man das Außerordentliche, weil es nun einmal geschah, gezwungen zugab und es bem Teufel jufchrieb. Der Aberglaube ift ein Erbtheil energifcher, großthatiger, fortschreitender Naturen; ber Unglaube bas Gigenthum ichmacher, fleingefinnter, gurudichreis tender, auf fich felbst beschrantter Menschen. Bene lieben bas Erstaunen, weil das Gefühl des Erhabenen da= burch in ihnen erregt wird, beffen ihre Seele fabig ift, und ba bief nicht ohne eine gewisse Apprehension geschieht. so spiegelt sich ihnen dabei leicht ein boses Princip vor. Eine unmachtige Generation aber wird durch's Erhabene gerffort, und ba man niemanden gumutben fann, fich willig zerftoren zu laffen, fo haben fie vollig das Recht, das Große und Uebergroße, wenn es neben ihnen wirkt, so lange zu laugnen, bis es historisch wird, ba es benn aus gehöriger Entfernung in gedampftem Glanze leidli= der anzuschauen fenn mag.

#### Nachlese.

Unter dieser Rubrik mag das wenige Plat nehmen, was wir in unsern Collectaneen, ben erft besprochenen Zeitpunkt betreffend, vorgefunden haben.

Bon den Arabern ift mir nicht bekannt geworden,

daß fie eine theoretische Answerksamteit auf die Farbe geworfen hatten. Averroes und Avempaces mögen, wie aus einigen Citaten zu vermuthen ift, bei Gelegen-beit, daß sie den Aristoteles commentirt, etwas beilaufig darüber geäußert haben. Das Buchlein des Theophrafischeint ihrer Aufmertsamteit entgangen zu seyn. Albazen, von dem ein optischer Tractat auf uns gekommen, beschäftigt sich mit den Geseigen des Sebens überhaupt; doch war ihm der im Auge bleibende Eindruck eines ans geschauten Bildes bekannt geworden.

Ueberhaupt war bieses physiologische Phanomen bes bleibenden, ja des farbig abklingenden Lichteindrustes rein sinnlichen Naturen jener Zeit nicht verdorgen geblieben, weßhalb wir eine Stelle des Augustinns und eine des Themistius als Zengniß anführen.

#### Augustinus.

Wenn wir eine Zeit lang irgend ein Licht anschauen, und sodann die Augen schließen, so schweben vor unserm Blick gewisse leuchtende Farben, die sich verschiedentlich verändern und nach und nach weniger glanzen, bis sie zuletzt ganzlich verschwinden. Diese konnen wir für das Ueberbleibende jener Form halten, welche in dem Sinn erregt ward, indem wir das leuchtende Bild erblickten.

#### Themistius.

Wenn jemand ben Blick von einem Gegenftanbe, ben er aufs schärffte betrachtet hat, wegwendet, so

wird ibn both die Gestalt ber Sache, die er auschaute. begleiten, als wenn der frühere Anftof die Angen beftimmt und in Befit genommen batte. Defibalb. wenn jemand aus bem Sonnenschein fich in's Kinstere benibt, feben bie vor großem Glanz irre geworbenen Manen nichts; auch wenn bu etwas febr Gianzenbes ober Geines langer angesehen, so wird alles, was dir bernach in bie Augen fällt, gleichfarbig erfcheinen. Richt weniger, wenn bu die Augen gegen bie Sonne, ober sonst etwas Glanzendes richtest, und sobann zubruckst, so wirst du eine Karbe seben, wie etwa Weiß ober Grun, welche fich alebann in hochreth verwaudelt, sodann in Burvur, nachber in andere Karben, mlett in's Schwarze, von da an aber abnimmt und verschwindet. Gleichermaßen zerrüttet auch bas, was fich schnell bewegt, unsere Angen, so baff, wenn bu in einen reißenden Strom binabfiehft, eine Art von Schäumen und Schwindel in dir entsteht, und auch bas Stillstebenbe sich vor bir zu bewegen scheint.

### Luft am Geheimniß.

Das Ueberlieferte war schon zu einer großen Masse angewachsen, die Schriften aber, die es enthielten, nur im Besit von Benigen; jene Schätze, die von Griechen, Kömern und Arabern übrig geblieben waren, sah man nur durch einen Flor; die vermittelnden Rennte

niffe mangelten; es fehlte vollig an Aritit; apotrophis iche Schriften galten ben achten gleich, ja es fand fich mehr Neigung ju jenen als ju biefen.

Sben so brangten fich die Beobachtungen einer erft wieder neu und frisch erblickten Natur auf. Wer wollte fie sondern, ordnen und nuten? Bas jeder Ginzelne erfabren batte, wollte er auch fich zu Bortheil und Ehre gebrauchen; beides wird mehr durch Borurtheile als durch Wahrhaftigfeit erlangt. Wie nun die fruberen, um bie Gewandtheit ihrer bigleftischen Kormen zu zeigen, auf allen Rathedern fich bffentlich boren liefen: fo fublte man fpater, bag man mit einem ge= baltreichen Besit Ursach' batte fparfamer umzugeben. Man verbarg, was dem Verbergenden felbst noch halb verborgen mar, und weil es bei einem großen Ernft an einer vollkommnen Ginficht in die Sache feblte: fo entstand, mas une bei Betrachtung jener Bemubungen irre macht und verwirrt, der feltsame Kall, baß man verwechselte, mas fich zu esoterischer und mas fich zu exoterischer Ueberlieferung qualificirt. Man ver= hehlte das Gemeine und sprach das Ungemeine laut, wiederholt und dringend aus.

Wir werden in der Folge Gelegenheit nehmen, die mancherlei Arten dieses Berstedens naher zu betrachten. Symbolik, Allegorie, Rathsel, Attrape, Chiffriren wurden in Uebung gesetzt. Apprehension gegen Kunstverwandte, Marktschreieren, Dunkel, Big und Seift hatten alle gleiches Interesse, sich auf diese Weise zu üben und geltend zu machen, so daß der Gebrauch dieser Berheimlichungskunste sehr lebhaft bis in das siebzehnte Jahrhundert hinübergeht, und sich zum Theil noch in den Canzlepen der Diplomatiker erhält.

Aber auch bei dieser Gelegenheit konnen wir nicht umhin, unsern Roger Bacon, von dem nicht genug Gutes zu sagen ist, hochlich zu ruhmen, daß er sich dieser falschen und schiefen Ueberlieferungsweise ganzlich enthalten, so sehr, daß wir wohl behaupten konnen, der Schluß seiner hochst schätzbaren Schrift de mirabili potestate artis et naturae gehöre nicht ihm, sondern einem Berfälscher, der dadurch diesen kleinen Tractat an eine Reihe alchymistischer Schriften anschließen wollen.

An dieser Stelle muffen wir manches, was sich in unsern Collectaneen vorfindet, bei Seite legen, weil es uns zu weit von dem vorgestedten Ziele ablenken wurde. Bielleicht zeigt sich eine andere Gelegenheit, die Lude, die auch hier abermals entsteht, auf eine schickliche Beise auszufüllen.

# Dritte Abtheilung. Sechszehntes Jahrhundert.

Eine geschichtliche Darstellung nach Jahrhunderten einzutheilen, hat seine Unbequemlichteit. Mit keinem schneiben sich die Begebenheiten rein ab; Menschenleben und Handeln greift aus einem in's andere; aber alle Eintheilungsgründe, wenn man sie genau besieht, sind boch nur von irgend einem Ueberwiegenden hergenommen. Gewisse Mirkungen zeigen sich entschieden in einem gewissen Jahrhundert, ohne daß man die Norbereitung verkennen, oder die Nachwirkung laugnen mochte. Bei der Farbenlehre geben uns die drey nunmehr auf einander Folgenden Jahrhunderte Gelegenheit, das was wir vorzutragen haben, in gehöriger Absonderung und Berrknüpfung darzustellen.

Daß wir in ber so genannten mittlern Zeit fur Farbe und Farbenlehre wenig gewonnen, liegt in dem Borhers gehenden nur allzudeutlich am Tage. Bielleicht gluckt es benjenigen, die sich mit den Denkmalen jener Zeit

genauer bekannt machen, noch einiges aufzusinden; vielleicht kann in der Geschichte des Colorits und der Farbekunft
noch manches beigebracht werben. Für uns ging die Farbenlehre mit dem Glanz der übrigen Wissenschaften und
Rünste scheidend unter, um erst später wieder hervorzutreten. Wenn wir hier und da der Farbe erwähnt finden,
so ist es nur gelegentlich; sie wird vorausgesetzt wie das
Athemholen und Sprechen bei der Redekunst. Niemand
beschäftigt sich mit ihren Elementen und Verhältnissen,
bis endlich diese erfreuliche Erscheinung, die uns in der
Natur so lebhaft umgibt, auch für das Vewußtseyn mit
den übrigen Wissenschaften aus der Ueberlieserung wieder
hervortritt.

Je mehrere und vorzüglichere Menschen sich mit ben koftlichen überlieferten Resten bes Alterthums beschäftigen mochten, besto energischer zeigte sich jene Function bes Verstandes, die wir wohl die hochste nennen durfen, die Kritik nämlich, das Absondern bes Nechten vom Unächten.

Dem Gefühl, der Einbildungskraft ist es ganz gleich: gultig, wovon sie angeregt werden, da sie beide ganz reine Selbstthätigkeiten sind, die sich ihre Berhältnisse nach Belieben hervorbringen, nicht so dem Berstande, der Bernunft. Beide haben einen entschiedenen Bezug auf die Belt; der Verstand will sich nichts Unachees aufbinden lassen, und die Vernunft verabscheuet es.

Dieser natürliche Abscheu vor dem Unachten und das Sonderungsvermdgen sind nicht immer beisammen. Jesner sühlt wohl, was er will, aber vermag es nicht immer zu beweisen: dieses will eigentlich nichts, aber das Erkannte vermag es darzuthun. Es verwirft wohl ohne Abneigung und nimmt auf ohne Liebe. Vielleicht entsteht dadurch eine der Absicht gemäße Gerechtigkeit. Wenn beides jedoch, Abscheu und Sonderungsgabe, zusammenträfe, stunde die Kritik wohl auf der hochsten Stusse.

Die Bibel, als ein heiliges unantaftbares Buch, entfernte von sich die Kritik, ja eine unkritische Behandlung schien ihr wohl angemessen. Den Platonischen und Aristotelischen Schriften erging es anfänglich auf ähnliche Weise. Erst später sah man sich nach einem Prüsstein um, der nicht so leicht zu sinden war. Doch ward man zuletzt veranlaßt, den Buchstaben dieser Werke näher zu untersuchen; mehrere Abschriften gaben zu Bergleichung Anlaß. Ein richtigeres Verstehen führte zum bessern Uebersegen. Dem geistreichen Manne mußten bei dieser Gelegenheit Emendationen in die Hand fallen und der reine Wortverstand immer bedeutender werden.

Die Farbenlehre verdankt auch diesen Bemuhungen ihre neuen Anfänge, obgleich das, was auf solche Beise geschehen, für die Folge ohne sonderliche Birkung blieb. Wir werden unsere Leser zuerst mit Antonius Thylesius etwas näher bekannt machen; ferner bes

Simon Portius gedenken, welcher die kleine Aristotelische Schrift, beren Uebersetzung wir früher eingerückt,
zuerst übersetzt und commentirt. Ihm folgt Julius Edsar Scaliger, ber im ähnlichen Sinne für uns nicht ohne Berdienst bleibt; so wie wir denn auch bei bieser Gelegenheit den obigen Aufsatz über Farbenbenens nung wieder in Erinnerung zu bringen haben.

#### Antonius Thylesius.

Mis uns in der Epoche der erneuerten Wissenschaften des Antonius Thylestus kleines Buch "de Coloribus" freundlich begegnete, war es und eine angenehme Erscheinung, um so mehr, als es sich jenem des Arisstoteles an die Seite und in gewissem Sinne entgegen stellte. Wir gedachten es zu übersetzen, fanden aber bald, daß man in einer Sprache nicht die Etymologie der andern behandeln konne. Es ist nicht selten, indem es dfter anderen größeren und kleineren Schriften beisgesügt worden, und wir empfehlen es um so mehr, als uns aus demselben das Gefühl einer freien und heitern Zeit eutgegenkommt, und die Tugenden des Verfassers wohl verdienen, daß ihre Wirkungen wiederholt empfunden werden.

Antonius Thylesius war zu Cofenza geboren, einer Stadt, die an der Cultur des untern Italien schon früher Theil nahm. In dem erften Biertel des feches Goethe's Berte. LIII. Bb. 8

zehnten Jahrhunderts war er Professor zu Mailand. Er gehort unter diejenigen, welche man in der Literars geschichte als Philologen, Redner und Poeten zugleich gerühmt sindet. Ein gründliches und doch liberales Stubium der Alten regte in solchen Männern die eigene Productivität auf, und wenn sie auch eigentlich nicht zu Poeten geboren waren, so schärfte sich doch am Alterbhum ihr Blick für die Natur und für die Darstellung berselben.

Ein Büchelchen de coronis gab er 1526 heraus. Die Anmuth bes gewählten Gegenstandes zengt für die Anmuth seines Geistes. Er führt in demselben sehe kurz und leicht alle Kranze und Kronen vor, womit sich Gbtter und Heroen, Priester, Helden, Dichter, Schmausende und Leidtragende zu schmäden pflegten, und man begreift sehr leicht, wie bei solcher Gelegen; beit ein gesunder Blick auf Farbe mußte aufmerksam ges macht werben.

So finden wir denn auch in der kleinen Schrift iber die Farben einen Mann, dem es um das Berftandnis der Alten zu thun ift. Es entgeht ihm nicht, daß die Farbenbenennungen sehr beweglich sind und von mancherzlei Gegenständen gebraucht werden. Er dringt daher auf den ersten Ursprung der Worte, und ob wir gleich seinem Etymologisiren nicht immer beistimmen, so folgen wir ihm doch gern und belehren uns an und mit ihm.

Beibe oben benannte Auffage wurden mit feinen

übrigen poetischen Schriften von Conrad Gefiner 1545 zu Basel herausgegeben, wobei sich bemerken läßt, daß ihm seine Zeitgenossen eine gewisse Originalität zugesstanden, indem sie ihn andern entgegensegen, die nur durch Zusammenstellung von Worten und Phrasen der Alten ein neues Gedicht, eine neue Rede hervorzubrinsgen glaubten.

Eine Tragbbie, ter goldene Regen, fleinere Bebichte, ber Enflop, Galathea u. f. w. zeigen genug= fam, baß weun mau ibn auch nicht eigentlich einen Poeten nennen barf, einen folchen, ber einen Gegenftand zu beleben, bas Berftreute zur Ginheit zwingen faun; fo muffen wir boch außer feiner antiquarifchen Bilbung, einen aufmertfamen Blid in die Belt, ein gartes Gemuth an ihm ruhmen. Er behandelt Die Spinne, den Leuchtwurm, das Robr auf eine Beise, bie und überzeugt, baß er in ber Mittelgattung von Dichtfunft, in der beschreibenden, noch manches Erfreuliche hatte leiften konnen. Uns fteht er als Reprafentant mancher feiner Zeitgenoffen ba, Die bas Biffen mit Anmuth behandelten, und der Aumuth etwas Gemußtes unterzulegen nothig fanden.

Mit welchem freien, liebe = und ehrfurchtsvollen Blick er die Natur angesehen, davon zeugen wenige Berse, die wir zu seinem Angedenken hier einzurucken und nicht enthalten konnen.

Omniparens natura, hominum rerumque creatrix, Difficilis, facilis, similis tibi, dissimilisque, Nulligena, indefessa, ferax, te pulchrior ipsa, Solaque quae tecum certas, te et victa revincis. Omnia me nimis afficiunt, quo lumina cunque Verto libens, nihil est non mirum, daedala quod tu Effingis, rebusque animam simul omnibus afflas, Unde vigent, quaecunque videntur, pabula, frondes, Et genus aligerum, pecudesque et squamea turba.

#### Simon Portius.

Das Buchlein von den Farben, welches dem Theophraft zugeschrieben wird, scheint in der mittlern Zeit nicht viel gekannt gewesen zu seyn; wenigstens haben wir es auf unserm Wege nicht citirt gefunden. In der ersten halfte des sechszehnten Jahrhunderts nimmt Simon Portius sich desselben an, übersetzt, commentirt es, und gibt statt einer Vorrede eine kleine Abhandlung über die Natur der Farben.

Aus der Zueignung an Cosmus den Ersten, Großherzog von Florenz, lernen wir, daß er von demfelben
als Gelehrter begunftigt und unter den Seinen wohlaufgenommen war. Er hielt über die Aristotelischen Schriften bffentliche Lehrstunden, und hatte auch über mehrgedachtes Buchlein in den Ferien gelesen. Spater ward
Uebersetzung und Commentar eine Billeggiatur-Arbeit.
So viel wir wissen, erschien die erste Ausgabe zu Reas

pel 1537. Diejenige, beren wir une bedienen, ift zu Paris 1549 gebruckt.

Sogleich wie sich einige Bildungslust auf der Welt wieder zeigt, treten uns die Aristotelischen Verdienste frisch entgegen. Freilich standen diese schriftlichen Ueber-lieserungen von einer Seite der Natur zu nahe und von einer andern auf einem zu hohen Punkte der glücklichsten Bildung, als daß die Auffinder ihnen hätten gewachsen seyn konnen. Man verstand sie leider nicht genugsam, weder ihrer Absicht nach, noch insofern schon genug durch sie geleistet war. Was also gegenwärtig an ihnen geschah, war eine zwar lobenswerthe, aber meist unfruchtbare Mühe.

Sowohl in der von Portius vorausgeschickten Borrede, worin uns etwas über die Natur der Farben versprochen wird, als auch in den Anmerkungen selbst,
welche dem Text beigefügt sind, sehen wir einen belesenen und zugleich in der Aristotelischen Schulmethode
wohlgeübten Mann, und konnen ihm daher unsere Achtung, so wie unsern Dank für das, was wir von ihm
lernen, nicht versagen. Allein der Gewinn, den wir
aus einem mühsamen Studium seiner Arbeit ziehen, ist
boch nur historisch. Wir erfahren, wie die Alten sich
über diesen Segenstand ausgedrückt, wir vernehmen
ihre Meinungen und Segenmeinungen; wir werden von
mancherlei Widerstreit belehrt, den unser Autor nach

seiner Art weber ju vergleichen noch zu entscheiben fich im Stande befindet.

Bon einer eigentlichen Naturanschauung ift bier gar Das ausgesprochene Bort, die ge= bie Rebe nicht. bildete Phrase, die mehr ober weniger gulangliche Definition, werden jum Grund gelegt; bas Driginal, bie Uebersetung, eine Borterflarung, eine Umschreibung ergreifen fich mechfelsweise; bald wird etwas Bermandtes herbeigeholt, etwas Aehnliches ober Unahnliches citirt, 3meifel nicht verschwiegen, Fragen beautwortet, bem Widerspruch begegnet und bald beifallig, balb abfällig verfahren, wobei es nicht an Migverftandniffen und Salbverftandniffen fehlt; ba benn burchaus eine forgfaltige und fleißige Behandlung an bie Stelle einer grundlichen tritt. Die Form bes Bortrags, Roten gu einem Text zu ichreiben, nothigt zum Wiederholen, zum Burudweisen, alles Gesagte wird aber und abermals burch und über einander gearbeitet, fo baf es bem Gangen gwar an innerer Rlarbeit und Confequeng nicht fehlt, wie irgend einem Rarten : und Stein : Spiel; bat man jeboch alles gelesen und wieder gelesen, so weiß man wohl etwas mehr als vorher, aber gerade bas wicht, was man erwartete und munfchte.

Solche schätzenswerthe und oft nur fehr geringe Frucht tragende Arbeiten muß man tennen, wenn man in der Folge diejenigen Manner rechtfertigen will, welche von einem lebhaften Trieb zur Sache befeelt,

biese Wortarbeiten als hinderniffe ansahen, die Ueberlieferung überhaupt aufeindeten und fich gerade gur Ratur wendeten, oder gerade zu ihr hinwiesen.

Wir geben den Porsatz auf, einige übersette Stellen mitzutheilen, indem sie weber belehrend noch erfreulich sein könnten. Auch haben wir schon das Brauchbare in unserm Aufsatze, worin wir die Meinungen und Lehtren der Griechen behandeln, aufgeführt, und werden künftig Gelegenheit haben, Gins und Anderes am schicktichen Orte zu wiederholen.

## Julius Cafar Scaliger.

Bon 1484 bis 1558.

Dieser merkwürdige Mann brachte seine Jugend am Hof, sein Junglingsalter im Miliearstande zu, suchte später als Arzt seinen Lebensunterhalt und war wegen seiner ausgebreiteten Gelehrsamseit vor vielen seiner Zeitzgenossen berühmt. Ein ftartes Gedächtniß verhalf ihm zu vielem Wissen; doch thut man ihm wohl nicht Unzrecht, wenn man ihm eigentlichen Geschmack und Wahrzbeitsun abspricht. Dagegen war er, bei einem großen Borgefühl seiner selbst, von dem Geiste des Widerspruchs und Streitlust unablässig erregt.

Carban, beffen wir fpater gebenten werben, publiseirt eine feiner Arbeiten unter bem Titel: do aubtilitato. Scaliger findet es gelegen, fich baran gu aben und verfaste ein großes Buch gegen ihn, worin er ihm zeigt, daß man mehr wissen, genauer bemerken, subtiler unterscheiben und bestimmter vortragen konne. Dieses Werk ist seinem Inhalte nach schätzbar genug: benn es sind eigentlich nur in Streitform zusammengestellte Collectaneen, wodurch wir unterrichtet werden, wie manches damals bekannt war, und wie vieles die Wisbegierigen schon interessitete.

Was Scaliger über die Farben in der dreihundert fünf und zwanzigsten Exercitation vorzubringen weiß, läßt sich in zwen Hauptabschnitte theilen, in einen theoretischen und einen etymologischen. In dem ersten wiederholt er, was die Alten von den Farben gesagt, theils beifällig, theils mißfällig; er hält sich auf der Seite des Aristoteles, die Platonischen Vorstellungsarten wollen ihm nicht einleuchten. Da er aber keinen eigentlichen Standpunkt hat, so ist es auch nur ein hinz und Wiederzreden, wodurch nichts ausgemacht wird.

Bei dieser Gelegenheit läßt sich jene Betrachtung anstellen, die uns auch schon früher entgegendrang: welch eine andere wissenschaftliche Ansicht wurde die Welt gewonnen haben, wenn die griechische Sprache lebendig geblieben ware und sich anstatt der lateinischen verbreitet hatte.

Die weniger forgfältigen arabischen und lateinischen Uebersetzungen hatten schon früher manches Unbeil angerichtet, aber auch bie sorgfältigste Uebersetzung bringt immer etwas Frembes in die Sache, wegen Verschiebenheit des Sprachgebrauchs.

Das Griechische ist burchaus naiver, zu einem natürlichen, heitern, geistreichen, asthetischen Bortrag glücklicher Naturansichten viel geschickter. Die Art, burch Berba, besonders durch Insinitiven und Participien zu sprechen, macht jeden Ausdruck läßlich; es wird eigentlich durch das Wort nichts bestimmt, bepfählt und festgesetz; es ist nur eine Andeutung, um den Gegensstand in der Einbildungskraft hervorzurusen.

Die lateinische Sprache dagegen wird durch ben Gesbrauch der Substantiven entscheidend und befehlshaberisch. Der Begriffist im Wort fertig aufgestellt, im Worte erstarrt, mit welchem nun als einem wirklichen Wesen verfahren wird. Wir werden spater Ursache haben, an diese Bestrachtungen wieder zu erinnern.

Was den zwepten, etymologischen Theil betrifft, so ift berselbe schäpenswerth, weil er uns mit vielen lateinisschen Farbenbenennungen bekannt macht; wodurch wir ben Thylesius und andere suppliren konnen.

Bir fügen hier eine Bemerkung bei, jedoch mit Borficht, weil sie uns leicht zu weit führen konnte. In unseim kleinen Aufsatz über die Farbenbenennungen der Griechen und Romer haben wir auf die Beweglichkeit der Farbenbenennungen bei den Alten aufmerksam gemacht; doch ist nicht zu vergessen, wie viele derselben bei ihrem Ursprunge sogleich firirt worden: denn gerade durch diesen Widerstreit bes Fixen und Beweglichen wird bie Amwenbung der Farbenbenennungen bis auf den heutigen Tagnoch immer schwierig.

So einfach auch die Barben in ihrer ersten eleinentar ren Erscheinung senn mogen, so werden fie boch uneablich mannichfaltig, wenn sie ans ihrem reinen und gleichfam abstracten Instande sich in der Wirklichkeit manisestiren, besonders an Korpern, wo sie tausend Zufälligkeiten ausgesetzt find. Dadurch entspringt eine Individualissirung bis in's Granzenlose, wohin keine Sprache, ja alle Sprachen der Welt zusammengenommen, nicht nachreichen.

Nun find aber die meisten Farbenbenemungen devon ausgegangen, daß man einen individuellen Kall als ein Beispiel ergriffen, um, nach ihm und an ihm, andere ähnliche zu bezeichnen. Wenn und nun das Alterthum bergleichen Worte schon genugsam überliesert, so ist in der Folge der Zeit, durch eine ausgebreitetere Kenntnis der Welt, natürlicher Korper, ja so vieler Kunstproducte, bei jeder Nation ein neuer Zuwachs von Terminologie entstanden, die immer auf s neue wieder auf bekannte und imbekannte Gegenstände augewendet, neue Bedenklichkeiten, neue Zweisel und Irrungen hervordringe; wosdei denn doch zuleht nichts weiter übrig bleibe, als den Gegenstand, von dem die Rede ist, recht gewausen kennen, und ihn wo möglich in der Einbildungekrass zu besbalten.

### 3wifdenbetrachtung.

Da wir durch erstgebachte dren Manner in das Alterthum wieder zurückgeführt worden, so erinnern wir uns
billig dessen, was früher, die naturwissenschaftlichen Einsichten der Alten betreffend, bemerkt ward. Sie wurben nämlich als tüchtige Menschen von den Naturbegebenheiten aufgeregt und betrachteten mit Verwunderung
bie verwickelten Phanomene, die uns täglich und stündlich umgeben, und wodurch die Natur ihnen eher verschleiert als aufgedeckt ward.

Wenn wir oben dem glucklichen theoretischen Bemuhen mancher Manner volle Gerechtigkeit widerfahren lassen; so ist doch nicht zu laugnen, daß man ihren Theorien meistens einen empirischen Ursprung nur allzusehr ansieht. Denn was war ihre Theilung natürlicher Uransange in vier Elemente anderes, als eine nothdurftige Topik, nach welcher sich die erscheinenden Erscheinungen allenfalls ordenen und mit einiger Methode vortragen ließen? Die faßeliche Jahl, die in ihr enthaltene doppelte Symmetrie, und die daraus entspringende Bequemlichkeit machte eine solche Lehre zur Fortpslanzung geschickt, und obgleich ausmerksamere Beobachter mancherlei Zweisel erregen, manche Frage auswersen mochten; so blieb doch Schule und Menge dieser Vorstellungse und Eintheilungse Art geneigt.

In der neuern Beit brachte die Chemie eine Saupt-

veränderung bervor; sie zerlegte die natürlichen Abrver und feste baraus funftliche auf mancherlei Beise wieber aufammen; fie gerftorte eine wirkliche Belt, um eine neue, bieber unbefannte, faum mbglich geschienene, nicht geahnete wieder hervor zu bauen. Nun ward man ge= nothigt, über die mahricheinlichen Anfange ber Dinge und über das daraus Entsprungene immer mehr nachzubenten, fo baf man fich bis an unfere Beit zu immer neuen und boheren Vorstellungsarten beraufgeboben fab. und das um fo mehr, als der Chemiker mit dem Phyfiker einen unauflöslichen Bund ichloff, um basienige, mas bisher als einfach erschienen war, wo nicht in Theile zu zerlegen, doch wenigstens in den mannichfaltigsten Bezug zu setzen, und ihm eine bewundernswürdige Bielseitigkeit abzugewinnen. In diefer Ructficht haben wir zu unfern 3meden gegenwartig nur eines einzigen Mannes ju gedenfen.

# Paracelsus,

#### geb. 1493, geft. 1543.

Man ift gegen ben Geift und die Talente diefes außers ordentlichen Mannes in der neuern Zeit mehr als in einer früheren gerecht, daher man uns eine Schilderung derfels ben gern erlaffen wird. Uns ift er deßhalb merkwurdig, weil er den Reihen derjenigen anführt, welche auf den Grund der chemischen Farbenerscheinung und Beranz berung zu dringen suchen.

Paracelsus ließ zwar noch vier Elemente gelten, jedes war aber wieder aus dreven zusammengesetzt, aus Sal, Sulphur und Mercurius, wodurch sie denn sammtlich, ungeachtet ihrer Verschiedenheit und Unahnlichkeit, wiesber in einen gewissen Bezug unter einander kamen.

Mit diesen drey Uranfängen scheint er dasjenige aussbrücken zu wollen, was man in der Folge alkalische Grundslagen, sauernde Wirksamkeiten, und begeistende Berseinigungsmittel genannt hat. Den Ursprung der Farben schreibt Paracelsus dem Schwefel zu, wahrscheinlich daber, weil ihm die Wirkung der Sauren auf Farbe und Farbenerscheinung am bedeutendsten aufsiel, und im gemeinen Schwefel sich die Saure im hohen Grade manisfestirt. Hat sodann jedes Element seinen Antheil an dem hoher verstandenen mystischen Schwefel, so läßt sich auch wohl ableiten, wie in den verschiedensten Fällen Farben entstehen konnen.

So viel fur diegmal; in der Folge werden wir sehen, wie seine Schuler und Nachkommen diese Lehre erweitert und ihr durch mancherlei Deutungen zu helfen gesucht.

#### Aldymisten.

Auf eben diesem Wege gingen die Alchymisten fort und mußten, weil darunter wenig originelle Geister, hingegen viele Nachahmer sich befanden, immer tiefer zur Geheimnifframeren ihre Juflucht nehmen, deren Dunkelheiten aus bem vorigen Jahrhundert berüber gekommen waren. Daher die Monotonie aller diefer Schriften.

Betrachtet man die Alchymie überhaupt, so findet man an ihr dieselbe Entstehung, die wir oben bei anderer Art Aberglauben bemerkt haben. Es ist der Missbrauch des Nechten und Wahren, ein Sprung von der Idee, vom Möglichen, zur Wirklichkeit, eine falsche Anwendung achter Gefühle, ein lägenhaftes Insagen, wodurch unsern liebsten Hoffnungen und Wänschen gesschmeichelt wird.

Sat man jene bren erhabenen unter einander im innigften Bezug ftebenden Ideen, Gott, Tugend und Unfterblichkeit, die hochsten Forderungen der Bernunft genannt; fo gibt es offenbar drep ihnen entfprechenbe Rorberungen der hoheren Sinnlichkeit, Gold, Gefundheit und langes Leben. Gold ift fo unbedingt machtig auf ber Erde, wie wir uns Gott im Beltall benfen. Gefundheit und Tauglichkeit fallen zusammen. Bir minfchen einen gesunden Geift in einem gefunden Rorper. Und das lange Leben tritt an die Stelle der Unsterblich-Wenn es nun edel ift, jene dren hoben Ideen in fich zu erregen und fur die Ewigkeit zu cultiviren, fo ware es doch auch gar zu wunschenswerth, fich ihrer irbischen Reprasentanten fur bie Beit zu bemachtigen. Ja diese Buniche muffen leidenschaftlich in ber menfchlichen Ratur gleichsam wuthen und konnen nur burch bie hochte Bilbung in's Gleichgewicht gebracht wers den. Was wir auf solche Weise munschen, halten wir gern fur moglich; wir suchen es auf alle Weise, und derjenige, der es uns zu liefern verspricht, wird uns bedingt begunftigt.

Daß sich hierbei die Einbildungskraft sogleich thatig erzeige, läßt sich erwarten. Jene drey obersten Erforz bernisse zur höchsten irdischen Glückseligkeit scheinen so nahe verwandt, daß man ganz natürlich findet, sie auch durch ein einziges Mittel erreichen zu konnen. Es führt zu sehr augenehmen Betrachtungen, wenn man den poeztischen Theil der Alchymie, wie wir ihn wohl nennen dursen, mit freiem Geiste behandelt. Wir sinden ein aus allgemeinen Begriffen entspringendes auf einen geshörigen Naturgrund aufgebautes Mährchen.

Etwas Materielles muß es fenn, aber die erfte allgemeine Materie, eine jungfrauliche Erde. Wie diese zu finden, wie sie zu bearbeiten, diefes ist die ewige Ausführung alchymischer Schriften, die mit einem unserträglichen Ginerlei, wie ein anhaltendes Glockengelaute, mehr zum Wahnsinn als zur Andacht hindrangen.

Eine Materie foll es senn, ein Unorganisurtes, bas burch eine der organischen abnliche Behandlung veredelt wird. Hier ist ein En, ein Sperma, Mann und Beib, vierzig Bochen, und so entspringt zugleich der Stein der Weisen, das Universalenecipe und der allzeit fertige Cassier.

Die Farbenerscheinungen, welche biese Operation begleiten, und die uns eigentlich hier am meisten interessiren muffen, geben zu keiner bedeutenden Bemerskung Anlaß. Das Beiße, das Schwarze, das Rothe und das Bunte, das bei chemischen Bersuchen vorzömmt, scheint vorzüglich die Ausmerksamkeit gefesselt zu haben.

Sie legten jedoch in alle diese Beobachtungen keine Folge, und die Lehre der chemischen Farben erhielt durch sie keine Erweiterung, wie doch hatte geschehen konnen und sollen. Denn da ihre Operationen sammtlich auf Uebergange, Metaschematismen und Berwandlungen hindeuteten, und man dabei eine jede, auch die geringste Beränderung des bearbeiteten Abrpers zu beachten Urssache hatte; so ware z. B. jene höchst bedeutende Wirkung der Farbennatur, die Steigerung, am ersten zu bemerken und, wenn auch nur irrig, als Hoffnungsgrund der geheimnisvollen Arbeit anzusehen gewesen. Wir ersinnern und jedoch nicht, etwas darauf Bezügliches gesfunden zu haben.

Uebrigens mag ein Musterftud, wie fie ihr Geschäft überhaupt, besonders aber die Farbenerscheinung behandelt, in der Uebersetzung bier Plat finden.

Calid, ein fabelhafter Konig von Aegypten, unters balt fich mit einem palaftinischen Ginstedler Morienus, um über das große Werk des munderbaren Steins belehrt zu merben.

Der Konig. Bon der Natur und dem Wesen jenes großen Werkes hast du mir genug erdffnet, nun wurdige mich auch, mir dessen Farbe zu offenbaren. Dabei mochte ich aber weder Allegorie noch Gleichnisse horen.

Morienus. Es war die Urt ber Beifen, baß fie ihr Uffos von dem Stein und mit dem Stein immer verfertigten. Diefes aber geschah, ebe fie bamit etwas anderes färbten. Ussos ist ein arabischer Ausdruck und fonnte lateinisch Alaun verdolmetscht werden. Ronig, Dir sen genug, mas ich hier vorbringe. Lag uns zu altern Zeugniffen zuruckfehren, und verlangft Du ein Beispiel, so nimm die Worte Datin des Philosophen wohl auf, benn er fagt: Unfer Lato, ob er gleich zuerst roth ift, so ift er boch unnut; wird er aber nach der Rothe in's Weiße verwandelt, so hat er großen Werth. Defimegen fpricht Datin jum Guthices: D Guthices, bieses wird alles fest und wahrhaft bleiben; denn so haben die Beisen bavon gesprochen: Die Schmarze ha= ben wir meggenommen, und nun mit bem Sala Unatron, d. i. Salpeter, und Almizabir, beffen Eigenschaft kalt und troden ift, halten wir die Beife feft. wegen geben wir ihm den Namen Borreza, welches arabisch Tinfar heißt. Das Wort aber Datin des Phi= losophen wird durch hermes Wort bestätigt. aber fagt: Buerst ift die Schmarze, nachher mit dem Salz Anatron folgt die Weiße. Buerst war es roth und

aulett weiß, und fo wird alle Schwarze meggenommen und sodann in ein belles leuchtendes Roth verwaudelt. Maria fagt gleichfalls: Wenn Laton mit Alzebric, b. b. mit Schwefel, verbrennt, und bas Beichliche brauf gegoffen wird, fo daß beffen Site aufgeboben merbe. bann wird bie Dunkelheit und Schwarze bavon weggenommen und berfelbe in das reinfte Gold vermanbelt. Nicht weniger fagt Datin der Philosoph: Wenn du aber Laton mit Schwefel verbrennft und bas Weithliche wieberholt auf ihn gieffest, so wird feine Natur aus dem Guten in's Beffere mit Gulfe Gottes gemendet. ein anderer fagt: Benn der reine Laton fo lange gefocht wird, bis er wie Fischaugen glangt, so ift feine Rutlichkeit zu erwarten. Dann follst du wiffen, daß er zu feiner Natur und zu feiner Rarbe gurudfehrt. Gin anberer fagt gleichfalls: Jemehr etwas gemaschen with, desto klarer und besser erscheint es. Wird er nicht abgemaschen, so wird er nicht rein erscheinen. noch zu feiner Karbe gurudtebren. Deffaleichen fagt Maria: Dichts ift, was vom Lato die Dunkelheit noch bie Karbe megnehmen tonne, aber Uzoc ift gleichsam feine Decte, nam= lich zuerft, wenn er gefocht wird: benn er farbt ibn und macht ihn weiß; dann aber beherrscht Lato den Maoc, macht ihn ju Wein, b. i. roth.

Wie fehr ber Konig Calid durch diese Unterhaltung fich erbaut und aufgeklart gefunden habe, überlaffen wir unfern Lefern felbst zu beurtheilen.

## Zwischenbetrachtung.

Wir befinden uns nunmehr auf dem Punkte, wo die Scheidung der altern und neuern Zeit immer bedeutender wird. Ein gewiffer Bezug auf's Alterthum geht noch immer ununterbrochen und machtig fort; doch finden wir von nun an mehrere Menschen, die sich auf ihre eigenen Krafte verlassen.

Man sagt von dem menschlichen herzen, es sen ein trozig und verzagtes Wesen. Bon dem menschlichen Seiste darf man wohl ähnliches pradiciren. Er ist unsgeduldig und anmaßlich und zugleich unsicher und zagshaft. Er strebt nach Erfahrung und in ihr nach einer erweiterten reinern Thätigkeit, und dann bebt er wieder davor zuruck, und zwar nicht mit Unrecht. Wie er vorsichreitet, fühlt er immer mehr, wie er bedingt sen, daß er verlieren musse, indem er gewinnt: denn an's Wahre wie an's Falsche sind nothwendige Bedingungen des Dassens gebunden.

Daher wehrt man sich im Biffenschaftlichen so lange als nur möglich für das hergebrachte, und es entstehen heftige, langwierige Streitigkeiten, theoretische sowohl als praktische Retardationen. hievon geben uns das funfzehnte und sechszehnte Sahrhundert die lebhaftesten Beispiele. Die Welt ist kaum durch Entdeckung neuer Rander unmäßig in die Länge ausgedehnt, so muß sie sich schon- in sich selbst als rund abschließen. Raum

beutet die Magnetnadel nach entschiednen Beltgegenden, so beobachtet man, daß sie sich eben so entschieden gur Erde nieder neigt.

Im Sittlichen gehen ähnliche große Birfungen und Gegenwirkungen vor. Das Schießpulver ift kaum ersfunden, so verliert sich die personliche Lapferkeit aus der Belt, oder nimmt wenigstens eine andere Richtung. Das tüchtige Vertrauen auf seine Faust und Gott löst sich auf in die blindeste Ergebenheit unter ein unausweichlich bestimmendes, unwiderruflich gebietendes Schicksal. Raum wird durch Buchdruckeren Cultur allgemeiner verbreitet, so macht sich schon die Censur ndethig, um dassenige einzuengen, was bisher in einem natürlich beschränkten Kreise frei gewesen war.

Doch unter allen Entdedungen und Ueberzengungen mochte nichts eine größere Wirkung auf den menschlichen Geist hervorgebracht haben, als die Lehre des Copernicus. Raum war die Welt als rund anerkannt und in sich selbst abgeschlossen, so sollte sie auf das ungeheure Borrecht Verzicht thun, der Mittelpunkt des Weltalls zu senn. Vielleicht ist noch nie eine größere Forderung an die Menschheit geschehen: denn was ging nicht alles durch diese Anerkennung in Dunst und Rauch auf: ein zweptes Paradies, eine Welt der Unschuld, Dichtkunst und Frommigkeit, das Zeugniß der Sinne, die Ueberzeugung eines poetischereligibsen Glaubens; kein Wunsder, daß man dieß alles nicht wollte sahren lassen, daß

man fich auf alle Beise einer solchen Lehre entgegensetzte, die denjenigen, der sie annahm, zu einer bieber unbeztannten, ja ungeahneten Denkfreiheit und Großheit der Gefinnungen berechtigte und aufforderte.

Wir fugen noch zwen Bemerkungen hinzu, die uns in der Geschichte der Wiffenschaften überhaupt, und der Farbenlehre besonders, leitend und nuglich sepn konnen.

In jedem Jahrhundert, ja in jedem Jahrzehent wersten tüchtige Entdeckungen gemacht, geschehen unerwarstete Begebenheiten, treten vorzügliche Menschen auf, welche neue Ansichten verbreiten. Beil aber solche Erzeignisse sich gewöhnlich nur auf partielle Gegenstände beziehen, so wird die ganze Masse der Menschen und ihre Ausmerksamkeit dahin geleitet. Dergleichen mehr oder weniger ausschließliche Beschäftigungen ziehen ein solches Zeitalter von allem Uebrigen ab, so daß man weder an das Wichtige denkt, was schon da gewesen, noch an das, was noch zu thun sen, bis denn endlich das bezgünstigte Particulare genugsam durchgearbeitet in den allgemeinen Kreis des Bekannten mit eintritt und nunzmehr still fortwirkt, ohne ein besonderes lebhaftes Juteresse weiter zu erregen.

Alles ist in der Natur auf's innigste verknupft und verbunden, und selbst was in der Natur getrennt ift, mag der Mensch gern zusammenbringen und zusammen-

halten. Daher kommt es, baß gewiffe einzelne Ratum erscheinungen schwer vom Uebrigen abzulbsen find und nicht leicht burch Borfat bibaktisch abgelbst werben.

Mit der Farbenlehre war dieses besonders ber Fall. Die Farbe ift eine Jugabe zu allen Erscheinungen, und obgleich immer eine wesentliche, doch oft scheinbar eine zufällige. Deshalb konnte es kaum jemand beigeben, sie an und für sich zu betrachten, und besonders zu beshandeln. Auch geschieht dieses von uns beinahe zum ersten Mal, indem alle früheren Bearbeitungen nur gelegentlich geschahen und von der Seite des Brauchbaren oder Widerwärtigen, des einzelnen oder eminenten Borskommens, oder sonst, eingeleitet worden.

Diese beiben Umftande werden wir also nicht aus dem Auge verlieren und bei den verschiedenen Epochen anzeigen, womit die Naturforscher besonders beschäftigt gewesen, wie auch bei welchem eigenen Anlaß die Farbe wieder zur Sprache kommt.

## Bernardinus Telefius, geb. 1508, gest. 1588.

Durch die Buchdruckeren wurden mehrere Schriften der Alten verbreitet. Aristoteles und Plato fesselten nicht allein die Aufmerksamkeit; auch andere Meinungen und theoretische Gesinnungen wurden bekannt, und ein guter Ropf konnte sich die eine oder die andere zur Nachfolge mablen,

je nachdem sie ihm seiner Denkweise gemäß schien. Dennoch hatte Autorität im Allgemeinen so großes Gewicht,
daß man kaum etwas zu behaupten unternahm, was
nicht früher von einem Alten schon geäußert worden; wobei
man jedoch zu bemerken nicht unterlassen kann, daß sie
den abgeschlossenen Kreis menschlicher Borstellungsarten
völlig, wenn gleich oft nur flüchtig und genialisch, durchlaufen hatten, so daß der Neuere, indem er sie näher
kennen lerut, seine geglaubte Originalität oft beschämt
fieht.

Daß die Elemente, wonach Aristoteles und die Seinigen die Anfange der Dinge darstellen und eintheilen wollen, empirischen, und wenn man will, poetischen Ursprungs seven, war einem frei aufblickenden Geiste nicht schwer zu entdecken. Telesius fühlte, daß man, um zu Anfangen zu gelangen, in's Einsachere gehen musse. Er setzt daher die Materie voraus und stellt sie unter den Einsluß von zwen empfindbaren, aber ungreislichen Principien, der Wärme und der Kälte. Was er hiebei frühern Ueberlieferungen schuldig, lassen wir unausgemacht.

Genug, er faste jene geheimnisvolle Systole und Diastole, aus der sich alle Erscheinungen entwickeln, gleichfalls unter einer empirischen Form auf, die aber boch, weil sie sehr allgemein ist, und die Begriffe von Ausbehnung und Jusammenziehung, von Solidescenz

und Liquescenz hinter sich hat, fehr fruchtbar ift und eine hochst mannichfaltige Anwendung leidet.

Die Bernardinus diefes geleiftet und wie er denn boch zulett empfunden, daß fich nicht alle Erscheinungen unter feiner Kormel aussprechen laffen, ob fie gleich überall hindeutet, davon belehrt uns die Geschichte ber Philosophie eines weitern. Bas aber fur uns bochft merkwurdig ift, er hat ein Buchelchen de colorum generatione geschrieben, bas 1570 zu Reapel in Quart beraustam. Wir haben es leider nie gu feben Gelegenbeit gehabt und wiffen nur fo viel, daß er die Karben gleichfalls fammtlich aus den Principien ber Barme und Ralte ableitet. Da auch unfere Ableitung berfelben auf einem Gegensat beruht, so murbe es intereffant fenn zu feben, wie er fich benommen und in wiefern fich schon eine Unnaberung an bas, mas wir fur mabr halten, bei ihm zeige. Wir munichen biefes um fo mehr zu erfahren, als im achtzehnten Sahrhundert Westfeld mit dem Gedanken hervortritt, daß die Karbe, wenn sie auch nicht der Warme zuzuschreiben sen, boch menigstens mit berfelben und ihren Modificationen in genauer Bermandtichaft ftebe.

## Hieronymus Cardanus, geb. 1501. geft. 1576.

Cardan gehort unter Diejenigen Menschen, mit denen die Nachwelt nie fertig wird, über die fie fich nicht leicht im Urtheil vereinigt. Bei großen angebornen Borzugen konnte er sich boch nicht zu einer gleichmäßigen Bilbung erheben; es blieb immer etwas Wilbes und Bermorrenes in seinen Studien, seinem Charafter und ganzen Wesen Man mag übrigens an ihm noch so vieles Za= belnswerthe finden, fo muß er doch des großen Lobes theilhaft werden, daß es ihm sowohl um die außern Dinge, ale um fich felbit Ernit und amar recht bitterer Ernft gemesen, weffhalb denn auch feine Beband: lung fowohl der Gegenstande als des Lebens bis an fein Ende leidenschaftlich und heftig war. Er fannte fein eigenes Naturell bis auf einen gewissen Grad, doch konnte er bis in's bochste Alter nicht darüber herr werden. Gar oft haben wir bei ihm, feiner Umgebung und feinem Beftreben, an Cellini benten muffen, um fo mehr, als beide gleichzeitig geleht. Auch die Biographien oder Confessionen beider, wie man fie wohl nennen kann, treffen barin Bufammen, daß die Verfaffer, obichon mit Digbilligung, boch auch zugleich mit einigem Behagen von ihren Kehlern fprechen, und in ihre Reue fich immer eine Urt von Gelbstaefalligfeit über das Bollbrachte mit ein= mischt. Erinnern wir uns hiebei noch eines jungern

Zeitgenoffen, des Michael Montaigne, der mit einer unschätzbar heitern Wendung seine personlichen Gigenheiten, so wie die Wunderlichkeiten der Menschen über-haupt, zum Besten gibt; so findet man die Bemerskung vielleicht nicht unbedeutend, daß dasjenige, mas bisher nur im Beichtstuhl als Geheimniß dem Priefter angstlich vertraut wurde, nun mit einer Art von tühnem Jutrauen der ganzen Welt vorgelegt ward. Gine Bergleichung der sogenannten Confessionen aller Zeiten wurde in diesem Sinne gewiß schone Resultate geben. So scheinen uns die Bekenntnisse, deren wir ermähnten, gewissermaßen auf den Protestantismus hinzubeuten.

Wie Cardan die Farben behandelt, ift nicht ohne Originalität. Man sieht, er beobachtete fie und die Bedingungen unter welchen sie entspringen. Doch that er es nur im Borübergehen, ohne sich ein eigenes Gesschäft daraus zu machen, deshalb er auch allzu wenig leistet und Scaligern Gelegenheit gibt, sich über Fluchtigkeit und Uebereilung zu beklagen.

Erst führt er die Namen der vornehmsten und gewöhnlichsten Farben auf und erklart ihre Bedeutung;
dann wendet er sich gegen das Theoretische, wohei man
zwar eine gute Intention sieht, ohne daß jedoch die Behandlung zulänglich ware und dem Gegenstand genug
thate. Bei Erdrterung der Frage: auf wie mancherlei Beise die Farben entspringen, gelangt er zu keiner glidlichen Eintheilung. So hilft er sich auch an einisgen bedeutenden Punkten, die er gewahr wird, mehr vorbei als drüber hinaus; und weil seine ersten Bestimmungen nicht umfassend sind, so wird er gendthigt Aus-nahmen zu machen, ja das Gesagte wieder zurückzusnehmen.

Es ware leicht, die wenigen Spalten zu übersetzen, die Cardan dieser Materie widmet, aber schwer, ihre Mängel kurzlich anzudeuten, und zu weitläuftig, das Fehlende zu suppliren. Eigentlich Falsches findet sich nichts darin; inwiesern er das Rechte geahnet, werden diejenigen, welche unsern Entwurf der Farbenlehre wohl inne haben, kunftig, wenn es sie interessirt, ohne große Mühe entwickeln.

Schließlich haben wir zu bemerken, daß bei Carban eine naivere Art, die Wissenschaften zu behandeln,
hervortritt. Er betrachtet sie überall in Berbindung
mit sich selbst, seiner Personlichkeit, seinem Lebensgange,
und so spricht aus seinen Werken eine Natürlichkeit und
Lebendigkeit, die uns anzieht, anregt, erfrischt und in
Thätigkeit sest. Es ist nicht der Doctor im langen
Kleide, der uns vom Katheder herab belehrt; es ist
der Mensch, der umherwandelt, aufmerkt, erstaunt,
von Frende und Schmerz ergriffen wird und uns davon eine leidenschaftliche Mittheilung aufdringt. Nennt
man ihn vorzüglich unter den Erneuerern der Wissenschaf-

ten, so hat ihm diefer fein angedeuteter Charakter so febr als feine Bemuhungen zu diefer Shrenftelle versholfen.

## Johann Baptift Porta.

Wenn gleich Porta für unfer Fach wenig geleistet, so konnen wir ihn doch, wenn wir im Zusammenhange der Naturwissenschaften einigermaßen bleiben wollen, nicht übergehen. Wir haben vielmehr Ursache, und länger bei ihm aufzuhalten, weil er und Gelegenheit gibt, einiges, was wir schon berührt, umständlicher auszusühren.

Er ist hauptsächlich bekannt durch sein Buch von der natürlichen Magie. Der Ursprung dieser Art von halbgeheimer Wissenschaft liegt in den altesten Zeiten. Ein solches Wissen, eine solche Kunst war dem Aberglauben, von dem wir schon früher gehandelt, unentbehrlich. Es gibt so manches Wunschenswerthe, möglich Scheinende; durch eine kleine Verwechselung machen wir es zu einem erreichbaren Wirklichen. Denn obgleich die Thätigkeiten, in denen das Leben der Welt sich äußert, begränzt, und alle Specisicationen hartnäckig und zäh sind; so läßt sich doch die Gränze keiner Thätigkeit genau bestimmen, und die Specisicationen sinden wir auch biegsam und wandelbar.

Die naturliche Magie hofft mit bemjenigen, mas

wir für thatia erkennen. weiter als billia ist zu wirken. und mit dem, was svecificirt vor und liegt, mehr als thunlich ist zu schalten. Und warum sollten wir nicht hoffen, daß ein folches Unternehmen gelingen tonne. Metaschematismen und Metamorphosen geben vor unsern Mugen vor, ohne daß fie von uns begriffen werden; mebrere und andere laffen fich vermuthen und erwarten, wie ihrer denn auch täglich neue entdeckt und bemerkt werden. Es gibt fo viele Bezuge ber fpecificirten Befen untereinander, die wahrhaft und doch munderbar genug find, wie 3. B. der Metalle bei'm Galvanism. Thun wir einen Blick auf die Bezuge der specificirten organischen Besen, so find diese von unendlicher Mannichfaltiakeit und oft erstaunenswurdig feltsam. Man erinnere fich, im groberen Sinne, an Ausdunftungen, Geruch; im garteren, an Bezuge ber forverlichen Korm, des Blides, ber Stimme. Man gebente ber Gewalt bes Bollens, ber Intentionen, ber Bunfche, bes Gebetes. fur unendliche und unerforschliche Sympathien, Antipathien, Idiosputraffen überfreugen fich nicht! Wie manches wird Jahre lang als ein wundersamer einzelner Kall bemerkt, mas zulett als ein allgemeiner durchgebendes Naturgefet erscheint! Schon lange mar es den Befigern alter Schloffer verdrießlich, daß die bleiernen und kupfernen Dachrinnen, da wo fie auf ben eifernen Saken auflagen, vom Roft fruber aufgezehrt wurden, als an allen andern Stellen; jest wiffen wir bie Ursache und wie auf eine ganz natürliche Weise zu heifen ift. Satte früher jemand bemerkt, daß ein zwisschengeschobenes Stückhen Solz die ganze Wirkung aufshebe, so hatte er vielleicht diesem besondern Solze die Wirkung zugeschrieben und als ein Hausmittel bekannt gemacht.

Wenn uns nun die fortschreitende Raturbetrachtung und Naturkenntniß, indem sie uns erwas Berbettgenes entdecken, auf etwas noch Verborgeneres austmerksam machen; wenn erhöhte Aunst, verseinerte Aunstlichkeit das Unmögliche in etwas Gemeines verwandeln; wenn der Taschenspieler täglich mehr alles Glaubwürdige und Begreifliche vor unsern Augen zu Schanden macht, werden wir dadurch nicht immerfort schwebend erhalten, so daß uns Erwartung, Hoffmung, Glaube und Wahn immer natürlicher, bequemer und behaglicher bleiben mussen, als Zweifelsucht, Unglaube und Karres hochmuthiges Abläugnen?

Die Anlaffe zur Magie überhaupt finden wir bei allen Bolfern und in allen Zeiten. Je beschräufter der Erkenntniskreis, je dringender das Bedürfniß, je biber das Ahnungsvermögen, je froher das poetische Talent, besto mehr Elemente entspringen dem Menschen, jene wunderbare, unzusammenhängende, nur durch eingeistiges Band zu verfnupfende Kunft wunschenswerth zu machen.

Betrachten wir die naturliche Magie, insofern fie fich absondern lagt, so finden wir, daß icon die Al-

ten viele folche einzelne Bemerkungen und Recepte aufbewahrt hatten. Die mittlere Zeit nahm fie auf und erweiterte den Borrath nach allen Seiten. Albert der Große, besonders seine Schule, sodann die Aldomisten wirkten immer weiter fort. Roger Bacon, ju feinen Ehren fen es gesagt, ift, bei allem Bunderbaren, womit er fich beschäftigt, bei allem Geltsamen, bas er verfpricht, fast ganglich frei von Aberglauben; benn fein Borabnen qufunftiger Möglichkeiten ruht auf einem fichern Rundament, so wie sein toftliches Buchelchen de mirabili potestate artis et naturae gegen bas Bufte, Abfurde bes Bahnes gang eigentlich gerichtet ift, nicht mit jener negirenden erkaltenden Manier der Neuern, sondern mit ei= nem Glauben erregenden heiteren hinweisen auf achte Runft und Maturkraft.

So hatte sich manches bis zu Porta's Zeiten fortgespflanzt; doch lagen die Kenntnisse zerstreut. Sie waren mehr im Gedächtnisse bewahrt als geschrieben, und selbst dauerte es eine Zeit lang, bis die Buchdruckerkunst durch alle Fächer des Wissens durchwirkte und das Wissenswerthe durchaus zur Sprache forderte.

Porta gibt fein Buch de magia naturali im Jahr 1560 heraus, eben als er bas fünfzehnte seines Alters erreicht hatte. Dieses Bilchelchen mit beständiger Ruckssicht auf jene Zeit und auf einen so jugendlichen Berfaser zu lesen, ist hochst interessant. Man sieht deffen Bilbung in der Platonischen Schule, heitere, mannichfals

tige Renntniffe, boch die entschiedene Neigung jum Bahn, jum Seltsamen und Unerreichbaren.

Er wendet nun sein übriges Leben an, diese Bemühungen fortzusetzen. Er versaumt nicht zu studiren, Bersuche anzustellen, Reisen zu machen; einer gelehrten Gesellschaft, die er in Neapel in seinem hause errichtet, verdankt er Beihulfe und Mitwirkung. Besonders hat er sich auch der Gunft des Cardinals von Este zu ruhmen.

Nach funf und brenftig Jahren gibt er bas Buch jum zwentenmale heraus, ba uns benn die Bergleichung beis ber Ausgaben einen schönen Blick verschafft, wie in dies fer Zeit bas Jahrhundert und er selbst zugenommen.

3war von den abenteuerlichen Forderungen, Borsschlägen und Recepten ist noch immer mehr oder wenisger die Rede; doch sieht man hie und da, wo das gar zu Abgeschmackte überliefert wird, den klugen Mann, der sich eine hinterthure offen läßt.

Bas die Farben betrifft, so werden sie nur beilaufig angeführt, wenn verschieden gefärbte Blumen hervorges bracht, falsche Edelsteine verfertigt und die Tugenden natürlicher Edelsteine gerühmt werden sollen.

Uebrigens bemerkt man wohl, daß in diesen funf und brenftig Jahren die chemischen Renntniffe sehr gewachsen, und was die physischen betrifft, besonders die Gigenschaften des Magnets viel genauer bekannt geworden find.

Ungern verlaffen wir einen Mann, von dem noch vieles zu fagen mare: benn eine genauere Beachtung beffen, womit er sich beschäftigt, wurde der Seschichte der Wissensschaften hochst forderlich seyn. Will man ihn auch nicht für einen solchen Geist erkennen, der fähig gewesen wäre, die Wissenschaften in irgend einem Sinne zur Einheit heran zu rusen; so muß man ihn doch als einen lebhaften, geistreichen Sammler gelten lassen. Mit unermidelicher unruhiger Thätigkeit durchforscht er das Feld der Erfahrung; seine Ausmerksamkeit reicht überall hin, seine Sammlerlust kommt nirgends unbefriedigt zurück. Nähme man seine sämmtlichen Schriften zusammen, das physiognomische Werk und die Verheimlichungskunst, und was sonst noch von ihm übrig ist, so würden wir in ihm das ganze Jahrhundert abgespiegelt erblicken.

#### Bacon von Berulam.

Von den Schriften eines bedeutenden Mannes geben wir gewöhnlich nur insofern Rechenschaft, als sie auf uns gewirkt, unsre Ausbildung entweder gefordert, oder auch sich derselben entgegengesetzt haben. Nach solchen an uns selbst gemachten Erfahrungen beurtheilen wir unsre Vorgänger, und aus diesem Gesichtspunkte möchte auch wohl daszenige zu betrachten senn, was wir, indem das sechstehnte Jahrhundert sich schließt und das siebzehnte anfängt, über einen bewundernswürdigen Geist mitzutheilen uns erkühnen.

Das Bacon von Berulam uns hinterlaffen, fann Goethe's Berte. LIII. 286.

man in zwen Theile fondern. Der erfte ift ber hiftorifiche, meistens misbilligende, die bisherigen Mangel auf bectende, die Luden anzeigende, das Verfahren der Borganger scheltende Theil. Den zwenten wurden wir ben bes lehrenden nennen, den didaktisch bogmatischen, zu neuen Tagewerken aufrufenden, aufregenden, verheißenden Theil.

Beide Theile haben fur uns etwas Erfreuliches und etwas Unerfreuliches, bas wir folgendermaßen naber be-Im historischen ift erfreulich die Ginficht in zeichnen. bas, was fcon ba gewefen und vorgetommen, befonbers aber die große Rlarheit, womit die wiffenschaftlichen Stockungen und Retarbationen vorgeführt find; erfreus lich bas Erkennen jener Vorurtheile, welche bie Menschen im Einzelnen und im Gangen abhalten vormarts zu Sochst unerfreulich bagegen die Unempfindfcbreiten. lichkeit gegen Berdienste ber Borganger, gegen die Burbe bes Alterthums. Denn wie fann man mit Gelaffenbeit anhoren, wenn er die Werke des Aristoteles und Plato leichten Tafeln vergleicht, die eben, weil fie aus feiner tuchtigen, gehaltvollen Maffe bestünden, auf der Beit= fluth gar mohl zu und heruber geschwemmt werden tonnen? Im zwenten Theil find unerfreulich feine Forderungen, die alle nur nach der Breite geben; feine Dethode, die nicht constructiv ist, sich nicht in sich selbst abschließt, nicht einmal auf ein Biel hinweist, sondern jum Bereinzeln Unlaß gibt. Sochft erfreulich bingegen ift fein Aufregen, Aufmuntern und Berbeißen.

Aus bem Erfreulichen ist sein Auf entstanden; benn wer läßt sich nicht gern die Mängel vergangener Zeiten vorerzählen? wer vertraut nicht auf sich selbst, wer hofft nicht auf die Nachwelt? Das Unerfreuliche dagegen wird zwar von Einsichtsvolleren bemerkt, aber wie billig geschont und verziehen.

Aus dieser Betrachtung getrauen wir uns das Rathfel aufzulbsen, daß Bacon so viel von sich reden machen konnte, ohne zu wirken, ja daß seine Wirkung mehr schäblich als nuglich gewesen. Denn da seine Methode, insofern man ihm eine zuschreiben kann, hochst peinlich ist, so entstand weder um ihn noch um seinen Nachlaß eine Schule. Es mußten und konnten also wieder vorzügliche Menschen auftreten, die ihr Zeitalter zu consequenteren Naturansichten emporhoben und alle Wissenstund Fassensluftigen um sich versammelten.

Da er übrigens die Menschen an die Erfahrung hinwies, so geriethen die sich selbst Ueberlassenen in's Weite, in eine granzenlose Empirie; sie empfanden dabei eine solche Methodenscheu, daß sie Unordnung und Bust als das mahre Element ansahen, in welchem das Wissen einzig gedeihen konne. Es sey uns erlaubt, nach unserer Art das Gesagte in einem Gleichnist zu wiederholen.

Bacon gleicht einem Manne, ber die Unregelmafigfeit, Unzulänglichkeit, Baufälligkeit eines alten Gebaubes recht wohl einsieht, und folche ben Bewohnern

beutlich zu machen weiß. Er rath ihnen, es zu verlaffen, Grund und Boden, Materialien und alles Bubehor zu verschmaben, einen andern Bauplat zu suchen und ein neues Gebaude zu errichten. Er ift ein treffs licher Redner und Ueberreder; er ruttelt an einigen Mauern, fie fallen ein, und die Bewohner find genothigt, theilweise auszuziehen. Er beutet auf neue Plate: man fangt an zu ebnen, und doch ift es überall zu enge. Er legt neue Riffe por, fie find nicht beutlich, nicht einladend. Sauptsächlich aber spricht er von neuen unbekannten Materialien, und nun ift ber Welt gebient. Die Menge gerftreut fich nach allen himmelegegenden und bringt unendlich Ginzelnes zurud, indeffen zu Saufe neue Plane, neue Thatigfeis ten, Unfiedelungen die Burger beschäftigen und die Aufmerksamkeit verschlingen.

Mit allem diesem und durch alles dieses bleiben die Baconischen Schriften ein großer Schatz fur die Nachwelt, besonders wenn der Mann nicht mehr unmittelbar, sondern historisch auf uns wirken wird; welsches nun bald möglich seyn sollte, da sich zwischen ihn und uns schon einige Jahrhunderte gestellt haben.

Daß diese gegen Ueberlieferung und Autoritat anfturmenden Gefinnungen Bacons ichon zu feiner Zeit Widerstand gefunden haben, lagt fich benten. Auch ist eine im Namen bes Alterthums und der bisherigen Cultur eingelegte Protestation eines trefflichen gelehrten Mannes übrig geblieben, die wir sowohl wegen ihrer Mäßigung als wegen ihrer Derbheit theilweise übersfegen und einschalten.

Der Ritter Bodley, ber einen Theil seines Lebens an diplomatische Geschäfte gewendet hatte, sich sodann zurüdzog, und indem er sich den Wissenschaften widmete, eine große Bibliothek zusammenbrachte, die noch jest zu Orford aufbewahrt wird, war ein Freund Bascons und erhielt von diesem den Aufsatz cogitata et visa, der einem Gelehrten und Alterthumsforscher keineswegs erfreulich senn konnte. Ein Brief Bodley's, bei dieser Gelegenheit geschrieben, ist uns übrig, aus welchem folgende Stellen hier Platz finden mögen.

"Soll ich anfrichtig senn, so muß ich offen bezeusgen, baß ich unter biejenigen gehore, welche unfre Runfte und Wiffenschaften fur fester gegrundet halten, als Du gern zugeben mochtest."

"Wenn wir uns Deinem Rathe folgsam bezeigen und die allgemeinen Begriffe, die dem Menschen eingeboren sind, ablegen, alles was wir geleistet auslbschen, und im Handeln und Denken Kinder werden, damit wir in's Reich der Natur eingehen durfen, wie wir unter gleichen Bedingungen, nach biblischer Bor-

schrift, in's himmelreich gelangen follen; so ift nach meiner Ueberzeugung nichts gewisser, als bag wir uns jablings in eine Barbaren verlieren, aus ber wir nach vielen Sahrhunderten, um nichts an theoretischen bulfemitteln reicher als jest, bervortauchen werben. wohl murden wir eine zwepte Rindheit antreten, wenn mir zur tabula rasa geworben, und nach gusgetilgter Spur fruberer Grundfate, Die Anfange einer neuen Belt wieder hervorzulocken unternahmen. Und wenn wir aus dem was geschieht, aus dem was uns bie Sinne bringen, erft wieder fo viel ausammen flauben follten, als im Berftande ju einem allgemeinen Begriff hinreichend mare, nach jenem Waibspruch: im Verstande fen nichts, mas nicht vorher in ben Sinnen gemefen; fo ift mir wenigstens mahrscheinlich, daß wenn man, nach Umwalzung eines Platonischen Jahres, die Bis senschaft untersuchen wollte, sie weit geringer erfunden werden mochte, als fie gegenwartig beftebt."

"Wenn Du uns eine herrlichere Lehre versprichst, als sie jest unter uns blubt, die wir von Erfahrungen hernehmen sollen, indem wir die Verborgenheiten ber Natur erforschen und erbffnen, um im Einzelnen recht gewiß zu werden: so will das weiter nichts heisen, als daß Du die Menschen dazu anreizest, wozu sie ihr innerer Trieb auch ohne außre Anmahnung him führt. Denn es ist naturlich, daß unzählige Mens

schen in allen Theilen der Welt sich hefinden, welche den Weg, auf den Du deutest, betreten, und zwar mit lebhaftem und dringendem Fleiß. Denn allen ist das Werlangen zu wissen eingeboren, so daß man ihren Eiser gar nicht anzusachen noch zu reizen braucht; eben so menig, als man ndthig hat, der Wassersucht nachzuhelsen, welche den Korper ohnehin übermäßig aufstewellt."

"Ich glaube nicht, daß sich derjenige betrügt, welscher überzeugt ist, daß alle Wissenschaften, wie sie jetzt biffentlich gelehrt werden, jederzeit vorhanden gewesen, nicht aber an allen Orten in gleichem Maß, noch an einem Orte in gleicher Jahl, sondern nach dem Geiste der Zeit, auf mancherlei Weise verändert, bald belebt und blühend, bald unaufgeregt und auf eine finstre und rohe Weise mitgetheilt."

"Haben also durch alle Jahrhunderte in allen Kunsten und Wissenschaften die Menschen sich fleißig bearbeitet und geubt, sind sie zu Erkenntnissen gelangt,
eben so wie zu unserer Zeit, obgleich auf eine veränberliche und schwankende Weise, wie es Zeit, Ort und
Gelegenheit erlauben mochten; wie konnten wir nun
Dir Beisall geben, und unser Wissenschaft verwersen
als zweiselhaft und ungewiß? Sollten wir unsre Axiome, Maximen und allgemeinen Behauptungen abthun
bie wir von unsern Borfahren erhalten, und welche

burch die icarffinniasten Menschen aller Zeiten find gebilligt worden, und nun erft erwarten, daß eine Urt und Beise ersonnen werde, welche uns, die wir indeff wieder zu Abeichuten geworden, burch bie Ummeasfrummungen ber befondern Erfahrungen, gur Erfennt: niß grundlich aufgestellter allgemeiner Gate binfubren. damit sodann wieder neue Grundfesten der Runfte und Wiffenschaften gelegt murben: was burfte von allem bie fem das Ende feyn, ale daß wir entbloft von den Rennt: niffen, die wir befigen, ermubet burch die im Girtel wiebertehrenden Arbeiten, dahin gelangen, wo wir ausgegangen find, gludlich genug, wenn wir nur in ben vorigen Buftand wieder gurudverfest merben. 990ids baucht, so wiele Bemuhungen voriger Jahrhunderte fonnten uns gleich jest eines Beffern überzeugen und uns wohl getroft machen, als am Biel ftehend, endlich zu verharren."

"Doch man glaube nicht, daß ich stolz das verwerfe, was durch neue Erfindungen den Wissenschaften für eine Vermehrung zuwächst: denn jenes Bemühen ist edel und mit großem Lob zu erkennen; auch
bringt es jedesmal Frucht und Nugen in der Gegenwart. Niemals hat der Welt ein großer Saufe solcher
Menschen gefehlt, welche sich bemühen Neues aufzusinden und auszudenken; aber unsere Begriffe und
Grundsätze sind immer sowohl von solchen, als von den
hochsten Gelehrten bankbar ausgenommen worden."

Nicht leicht konnen sich Meinungen so schnurstracks entgegen stehen, als hier die Baconische und Bodlenissche, und wir mochten uns zu keiner von beiden ausschließlich bekennen. Führt uns jene in eine unabsehzbare Weite, so will uns diese zu sehr beschränken. Denn wie von der einen Seite die Erfahrung gränzenlos ist, weil immer noch ein Neues entdeckt werden kann; so sind es die Maximen auch, indem sie nicht erstarren, die Fähigkeit nicht verlieren mussen, sich selbst auszudehnen, um mehreres zu umfassen, ja sich in einer höhern Ansicht auszuzehren und zu verlieren.

Denn mahrscheinlich versteht hier Bodlen nicht etwa die subjectiven Axiome, welche burch eine fortschreis tende Zeit weniger Beranderung erleiden, als folche, welche aus ber Betrachtung ber Natur entspringen und fich auf die Natur beziehen. Und ba ift es benn nicht ju laugnen, daß bergleichen Grundfate ber altern Schulen, besonders in Berbindung mit religibsen Ueberzeugungen, dem Kortichritt mabrer Naturansichten febr unbequem im Bege ftanden. Auch ift es intereffant ju bemerken, mas eigentlich einem Manne wie Bacon, ber felbst wohl unterrichtet, gelehrt und nach alterem Berkommen cultivirt mar, besonders hinderlich geschie= nen, bag er fich gebrungen gefühlt, auf eine fo ger= ftdrende Beise zu verfahren, und wie man im Spruchworte fagt, das Rind mit dem Bade auszuschutten. Revolutionare Gefinnungen werden bei einzelnen Menschen mehr durch einzelne Anlasse als durch allgemeine Bustande erzeugt, und so sind und in Bacons Schriften einige solcher Axiome begegnet, die er mit hesonderm Berdrusse immer wieder aufsucht und verfolgt; 3. B. Die Lehre von den Endursachen die ihm hochlich zuwider ift.

In der Denkweise Bacons findet sich übrigens manches, was auf den Weltmann hindeutet. Eben diese Forderung einer granzenlosen Erfahrung, das Verkennen, ja Berneinen gegenwärtiger Verdienste, das Dringen auf Werkthätigkeit hat er mit denjenigen gemein, die im Wirken auf eine große Wasse und im Veherrschen und Benutzen ihrer Gegenwirkung das Leben zubringen.

Wenn Bacon ungerecht gegen die Vergangenheit war, so ließ ihm sein immer vorstrebender Geist auch eine rubige Schägung der Mitwelt nicht zu. Wir wosen hier nur Gilberts erwähnen, dessen Bemühungen um den Magneten dem Canzler Bacon bekannt seyn kounten und waren: denn er erwähnt Gilberts selbst mit Lob in seinen Schriften. Aber wie wichtig die Gegenstände, Magnetismus und Elektricität, seyen, schien Bacon nicht zu sassen, dem in der Breite der Erscheinung alles gleich war. Denn ob er schon selbst immer darauf hindeutet, man solle die Particularien nur deswegen sammeln, das mit man aus ihnen wählen, sie ordnen und endlich zu Universalien gelangen konne; so behalten doch bei ihm die einzelnen Fälle zu viele Rechte, und ehe man durch Ins

dung und zum Abschluß gelangen kann, geht das Leben weg und die Krafte verzehren sich. Wer nicht gewahr werben kann, daß ein Fall oft Tausende werth ist, und sie alle in sich schließt, wer nicht das zu fassen und zu ehren im Stande ist, was wir Urphanomene genannt haben, der wird weder sich noch andern jemals etwas zur Freude und zum Nutzen sordern konnen. Man sehe die Fragen an, die Bacon auswirft und die Borschläge zu Untersuchungen im Einzelnen; man bedenke seinen Tractat von den Winden in diesem Sinne, und frage sich, ob man auf diesem Wege an irgend ein Ziel zu gelangen hoffen konne.

Nuch halten wir es für einen großen Fehler Bacons, daß er die mechanischen Bemühungen der Handwerker und Fabricanten zu sehr verachtete. Handwerker und Künstler, die einen beschränkten Kreis zeitlebens durcharbeiten, deren Existenz vom Gelingen irgend eines Borslates abhängt, solche werden weit eher vom Particularen zum Universalen gelangen, als der Philosoph auf Bacosnischem Wege. Sie werden vom Pfuschen zum Versuchen, vom Versuch zur Vorschreiten, und was noch mehr ist, zum gewissen Handgriff vorschreiten, und nicht allein reden, sondern thun und durch das Thun das Mögliche darstellen: ja sie werden es darstellen mussen, wenn sie sogar läugnen sollten, wie der außerordentliche Fall sich bei Entdeckung der achromatischen Fernröhre gefunden bat.

Technischen und artistischen abgeschlossenen Thatigteitebreisen sind die Wissenschaften mehr schuldig, als
hervorgehoben wird, weil man auf jene treufleißigen
Menschen oft nur als auf wertzeugliche Thatler hinabsieht. Hatte jemand zu Ende des sechszehnten Jahrhunberts sich in die Wertstätten der Farber und Mahler begeben und nur alles redlich und consequent aufgezeichnet,
was er dort gefunden; so hatten wir einen weit vollstänbigeren und methodischeren Beitrag zu unserm gegenwärtigen Iweck, als er uns durch Beantwortung tausend
Baconischer Fragen nicht hatte werden konnen.

Damit man aber nicht bente, bag biefes nur ein frommer Bunich oder eine Korderung in's Blaue fen, fo wollen wir unfere Landemanns Georg Agricola gebenten, ber ichon in ber erften Salfte bes fechezehnten Jahrhunderts, in Abficht auf das Bergwefen, dasjenige geleiftet was wir fur unfer Sach hatten munichen mogen. Er hatte freilich bas Glud, in ein abgeschloffenes, icon feit geraumer Beit behandeltes, in fich hochft mannichfaltiges und boch immer auf Ginen 3wed bingeleitetes Natur = und Runft = Befen einzutreten. Gebirge aufgeschloffen burch Bergbau, bedeutende Naturproducte roh aufgesucht, gewältigt, behandelt, bearbeitet, gesonbert, gereinigt und menschlichen 3weden unterworfen : biefes mar es, mas ihn als einen Dritten, benn er lebte im Gebirg ale Bergargt, bochlich intereffirte, indem er felbft eine tuchtige und wohl um sich her schauende Natur war,

Sprachen, sich bequem und anmuthig darin ausdrückend. So bewundern wir ihn noch jest in seinen Werken, welche den ganzen Kreis des alten und neuen Bergbaus, alter und neuer Erz = und Stein = Runde umfassen und uns als ein köstliches Geschenk vorliegen. Er war 1494 geboren und starb 1555, lebte also in der höchsten und schönsten Zeit der neu hervorbrechenden, aber auch sogleich ihren höchsten Gipfel erreichenden Kunst und Literatur. Wir erinnern uns nicht, daß Bacon des Agricola gedenke, auch nicht, daß er das, was wir an diesem Manne so höchlich schägen, an andern zu würdigen gewußt habe.

Ein Blid auf die Umstände, unter welchen beide Manner gelebt, gibt zu einer heitern Bergleichung Anlaß. Der mittellandische Deutsche findet sich eingeladen, in dem abgeschlossenen Kreise des Bergwesens zu verweizlen, sich zu concentriren und ein beschränktes Ganzes wissenschaftlich auszubilden. Bacon als ein meerumgesbener Insulaner, Glied einer Nation, die sich mit der ganzen Welt im Rapport sah, wird durch die äußern Umstände bewogen, in's Breite und Unendliche zu gehen, und das unsicherste aller Naturphänomene, die Winde, als Hauptaugenmerk zu fassen, weil Winde den Schiffsfahrern von so großer Bedeutung sind.

Daß die Weltgeschichte von Zeit zu Zeit umgeschries ben werden muffe, barüber ift in unfern Tagen wohl fein

3weifel übrig geblieben. Gine folde Rothivenbigfeit entsteht aber nicht etwa baber, weil viel Gefchebenes nachentbedt worben, fonbern weil nene Unfichten gegeben werden, weil der Genoffe einer fortschreitenben Zeit auf Standpunkte geführt wird, von welchen fich bas Bergangene auf eine neue Weise überschauen und beurtbeilen Eben fo ift es in den Wiffenschaften. Richt allein bie Entbedung von bisher unbekannten Naturverhaltnis sen und Gegenständen, sondern auch die abwechselnden vorschreitenden Gefinnungen und Meinungen veranbern fehr vieles und find werth von Beit zu Beit beachtet zu werben. Besonders murbe fich's nothig machen, bas vergangene achtzehnte Sahrhundert in Diefem Sinne gu Bei feinen großen Berbienften hegte und controliren. pflegte es manche Mangel und that ben vorhergebenben Jahrhunderten, besonders den weniger ausgebilbeten, gar mannichfaltiges Unrecht. Man fann es in biefem Sinne mohl bas felbstfluge nennen, indem es fich auf eine gewiffe flare Berftanbigfeit fehr viel einbilbete, unb alles nach einem einmal gegebenen Dasstabe abzumeffen fich gewohnte. Zweifelsucht und entscheidenbes Absprechen wechselten mit einander ab, um eine und biefelbe Wirkung hervorzubringen: eine dunkelhafte Gelbftgenuge famteit, und ein Ablehnen alles beffen, was fich nicht fogleich erreichen noch überschauen ließ.

Wo findet fich Chrfurcht fur hohe unerreichbare Forberungen? Wo das Gefühl für einen in unergrundliche

Tiefe fich fentenben Ernft? Wie felten ift bie Nachficht gegen fubnes mifflungenes Beffreben! wie felten bie Bebuld gegen den langfam Werbenden! Db bierin ber lebhafte Rtanzose oder der trodine Deutsche mehr gefehlt, und inwiefern beibe mechfelfeitig au diefem weit verbreiteten Tone beigetragen, ift bier ber Ort nicht au unter-Man ichlage diejenigen Werke, Befte, Blatter nach, in welchen furzere ober langere Notizen von bem Leben gelehrter Manner, ihrem Charafter und Schriften gegeben find; man durchsuche Dictionnaire, Bibliothe= ten, Refrologen, und felten wird fich finden, daß eine problematische Natur mit Grundlichkeit und Billigkeit dargestellt worden. Man kommt zwar ben mattern Berfonen fruberer Zeiten barin gu Sulfe, bag man fie bom Berbacht ber Zauberen ju befreien fucht; aber nun thate es gleich wieder Noth, daß man sich auf eine andre Beife ihrer annahme und fie aus ben Sanben folcher Erorciften abermals befreite, welche, um bie Gespenfter ju vertreiben, fich's jur beiligen Pflicht machen, ben Beift felbit zu verjagen.

Wir haben bei Gelegenheit, als von einigen verdienten Mannern, Roger Bacon, Cardan, Porta, als von Alchymie und Aberglauben die Rede war, auf unsere Ueberzeugungen hingedeutet, und dieß mit so mehr Zuversicht, als das neunzehnte Jahrhundert auf dem Wege ist, gedachten Fehler des vorangegangenen wieder gut zu machen, wenn es nur nicht in ben entgegengesetten fich zu verlieren bas Schicksal bat.

Und sollten wir nun nochmals einen Blick auf das sechszehnte Jahrhundert zurückwerfen, so würden wir seine beiben Sälften von einander deutlich unterschieden sinden. In der ersten zeigt sich eine hohe Bildung, die aus Gründlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Gebundenheit und Ernst hervortritt. Sie ruht auf der zwepten Sälfte des sunfzehnten Jahrhunderts. Was in dieser geboren und erzogen ward, glänzt nunmehr in seinem ganzen Werth, in seiner vollen Würde, und die Welt erlebt nicht leicht wieder eine solche Erscheinung. Hier zeigt sich zwar ein Conslict zwischen Autorität und Selbstthätigkeit, aber noch mit einem gewissen Maße. Beide sinander, tragen und erheben sich.

In ber zweyten Salfte wird das Streben der Individuen nach Freiheit schon viel starter. Schon ist es jestem bequem, sich an dem Entstandenen zu bilden, das Gewonnene zu genießen, die freigemachten Raume zu durchlaufen; die Abneigung vor Autorität wird immer starter, und wie einmal in der Religion protestirt worden, so wird durchaus und auch in den Wissenschaften protestirt, so daß Bacon von Berulam zuletzt wagen darf, mit dem Schwamm über alles hinzufahren, was bisher auf die Tafel der Menschheit verzeichnet worden war.

# Vierte Abtheilung. Siebzehntes Jahrhundert.

Wir haben ben Bacon von Berulam am Ende bes vorigen Jahrhunderts besprochen, dessen Leben noch in den vierten Theil des gegenwärtigen herüberdauert, und bessen eigentlich wissenschaftliche Bemühungen an das Ende seiner Laufbahn fallen. Doch hat sich der in seinen Schriften ausbewahrte, gegen die Autorität anstrebende, protestirende, revolutionäre Sinn im vorigen Jahrhundert bereits entwickelt und zeigt sich nur bei Bacon, bezüglich auf Naturwissenschaften, in seiner höchsten Energie.

Wie nun eben diese Wiffenschaften durch andere bedeuztende Menschen nnnmehr eine entgegengesetzte Richtung nehmen, ist die Aufgabe zu zeigen, wenn wir einiges uns bei dieser Gelegenheit Entgegentretende vorher mitzgetheilt haben.

### Allgemeine Betrachtungen.

Wenn die Frage: welcher Zeit der Mensch eigentlich angehore? gewissermaßen wunderlich und mußig scheint, so regt sie doch gang eigene Betrachtungen auf, die und interessiren und unterhalten konnten.

Das Leben jedes bedeutenden Menschen, das nicht durch einen fruhen Tod abgebrochen wird, läßt sich in dren Epochen theilen, in die der ersten Bildung, in die des eigenthumlichen Strebens, und in die des Gelewgens jum Ziele, zur Bollendung.

Meistens kann man nur von der ersten sagen, daß die Zeit Ehre von ihr habe: denn erstlich deutet der Werth eines Menschen auf die Natur und Kraft der in seiner Geburtsepoche Zeugenden; das Geschlecht, aus dem er stammt, manifestirt sich in ihm dfters mehr als durch sich selbst, und das Jahr der Geburt eines jeden enthält in diesem Sinne eigentlich das wahre Nativitätsprognostikon mehr in dem Zusammentreffen irdischer Dinge, als im Auseinanderwirken himmlischer Gestirne.

Sodann wird das Kind gewöhnlich mit Freundliche feit aufgenommen, gepflegt, und jederman erfreut fich beffen was es verspricht. Jeder Bater, jeder Lehrer sucht die Anlagen nach seinen Ginsichten und Fähigkeiten bei stens zu entwickeln, und wenigstens ist es der gute Wille, der alle die Umgebungen des Knaben belebt.

Sein Fleiß wird gepriesen, seine Fortschritte werden belohnt, der größte Eifer wird in ihm erregt, und ihm zugleich die thorige Hoffnung vorgespiegelt, daß das immer stufenweise so fortgehen werde.

Allein er wird den Jrrthum nur allzubald gewahr: benn sobald die Welt den einzelnen Strebenden erblickt, sobald erschalt ein allgemeiner Aufruf, sich ihm zu widerssetzen. Alle Vor- und Mitwerber sind höchlich bemühr, ihn mit Schranken und Granzen zu umbauen, ihn auf jede Weise zu retardiren, ihn ungeduldig, verdrießlich zu machen, und ihn nicht allein von außen, sondern auch von innen zum Stocken zu bringen.

Diese Epoche ist also gewöhnlich die des Conflicts, und man kann niemals sagen, daß diese Zeit Ehre von einem Manne habe. Die Ehre gehört ihm selbst an und zwar ihm allein und den wenigen die ihn begunstigen und mit ihm halten.

Sind nun diese Widerstände überwunden, ist dieses Streben gelungen, das Angefangene vollbracht, so läßt sich's denn die Welt zuletzt wohl auch gefallen; aber auch dieses gereicht ihr keineswegs zur Ehre. Die Borwerber sind abgetreten, den Mitwerbern ist es nicht besser gegangen, und sie haben vielleicht doch auch ihre Iwede erreicht und sind beruhigt; die Nachwerber sind nun an ihrer Reihe der Lehre, des Raths, der hulfe bedurftig, und so schließt sich der Rreis, oder vielmehr,

fo breht fich bas Rad abermale, um feine immer ers neuerte wunderliche Linie zu beschreiben.

Man sieht hieraus, daß es ganz allein von dem Gesschichtschreiber abhange, wie er einen Mann einordnen, wann er seiner gedenken will. So viel ist aber gewiß, wenn man bei biographischen Betrachtungen, bei Bearbeitung einzelner Lebensgeschichten, ein solches Schema vor Augen hat, und die unendlichen Abweichungen von demselben zu bemerken weiß; so wird man, wie an einem guten Leitsaden, sich durch die labyrinthischen Schicksale manches Menschenlebens hindurch finden.

## Salileo Salilei, geb. 1564, geft. 1642.

Wir nennen biesen Namen mehr um unsere Blatter damit zu zieren, als weil sich der vorzügliche Mann mit unserm Fache beschäftigt.

Schien durch die Verulamische Zerstreuungsmethode die Naturwissenschaft auf ewig zersplittert, so ward sie durch Galilei sogleich wieder zur Sammlung gebracht; er führte die Naturlehre wieder in den Menschen zurüd und zeigte schon in früher Jugend, daß dem Genie Ein Fall für tausend gelte, indem er sich aus schwingenden Kirchenlampen die Lehre des Pendels und des Falles der Korper entwickelte. Alles kommt in der Wissenschaft auf das an, was man ein Apergu nennt, auf ein Ge-

wahrwerben beffen, was eigentlich ben Erscheinungen jum Grunde liegt. Und ein solches Gewahrwerben ift bis in's Unendliche fruchtbar.

Galilei bilbete sich unter gunstigen Umständen und genoß die erste Zeit seines Lebens des wunschenswerthesten Gludes. Er kam wie ein tuchtiger Schnitter zur reichlichsten Ernte und saumte nicht bei seinem Tages werk. Die Fernrohre hatten einen neuen himmel aufgethan. Biele neue Eigenschaften der Naturwesen, die und mehr oder weniger sichtbar und greislich umgeben, wurden entdeckt, und nach allen Seiten zu konnte der heitere mächtige Geist Eroberungen machen. Und so ist der größte Theil seines Lebens eine Reihe von herrelichen, glanzenden Wirkungen.

Leiber trubt sich ber himmel für ihn gegen das Ende. Er wird ein Opfer jenes edlen Strebens, mit welchem der Mensch seine Ueberzeugungen andern mitzutheilen gedrängt wird. Man pflegt zu sagen, des Menschen Wille sen sein himmelreich; noch mehr findet er aber seine Seligkeit in seinen Meinungen, im Erkannten und Anerkannten. Bom großen Sinne des Copernicanischen Sustems durchdrungen, enthält sich Galilei nicht, diese von der Kirche, von der Schule verworfene Lehre, wenigstens indirect, zu bestätigen und auszubreiten; und beschließt sein Leben in einem traurigen Halbmartys rerthum.

Bas bas Licht betrifft, fo ift er geneigt es als et=

was gewissermaßen Materielles, Mittheilbares anzussehen: eine Borstellungsart, zu ber ihm die an dem Bononischen Stein gemachte Erfahrung Anlaß gibt. Sich über die Farbe zu erklaren lehnt er ab, und es ist nichts natürlicher, als daß er, geschaffen sich in die Tiefen der Natur zu senken, er, bessen angebornes eindringendes Genie durch mathematische Eultur in's Unsglaubliche geschärft worden war, zu der oberstächlichen, wechselnden, nicht zu haschenden, leicht verschwindens den Farbe wenig Anmuthung haben konnte.

## Zohann Reppler, geb. 1571, gest. 1630.

Wenn man Kepplers Lebensgeschichte mit demienigen was er geworden und geleistet zusammenhalt, so gerath man in ein frohes Erstaunen, indem man sich abers zeugt, daß der wahre Genius alle Hindernisse überwindet. Der Anfang und das Ende seines Lebens werden durch Familienverhaltnisse verkummert, seine mittlere Zeit fällt in die unruhigste Spoche, und doch dringt sein gluckliches Naturell durch. Die ernstesten Gegenstände behandelt er mit Heiterkeit und ein verwickeltes muhe sames Geschäft mit Bequemlichkeit.

Gibt er schriftlich Rechenschaft von seinem Thun, von seinen Ginsichten, so ist es als wenn es nur geles gentlich, im Vorbeigeben geschahe, und boch finbet er

immer die Methode, die von Grund aus anspricht. bern fen es überlaffen feine Berdienste anzuerkennen und ju ruhmen, welche außer unferm Gefichtefreise liegen; aber uns giemt es, fein berrliches Gemuth zu bemerken, bas überall auf bas freudigste burchblickt. Wie verehrt er seinen Meister und Vorgesetten Tocho! Wie schatt er die Berdienste dieses Mannes, der fich dem ganzen Bimmel gewachsen fühlte, insofern er sich burch bie Sinne faffen und durch Instrumente bezwingen ließ! Die weiß er diesen seinen Lehrer und Borganger auch nach dem Tode gegen unfreundliche Angriffe zu verthei= bigen! Die grundlich und anmuthig beschreibt er, was an dem aftronomischen Baue icon geleiftet, mas gegrundet, mas aufgeführt, mas noch zu thun und zu schmuden sen! Und wie arbeitet er fein ganzes Leben unverruckt an der Bollenbung!

Indes war Tycho bei allen seinen Berdiensten boch einer von den beschränkten Kopfen, die sich mit der Natur gewissermaßen im Widerspruch fühlen und deßwegen das complicirte Paradoxe mehr als das einfache Wahre lieben und sich am Irrthum freuen, weil er ihnen Gelegenheit gibt ihren Scharssinn zu zeigen, da derjenige, der das Wahre anerkennt, nur Gott und die Natur, nicht aber sich selbst zu ehren scheint; und von
dieser letzten Urt war Keppler. Jedes klare Verdiensk
klart ihn selbst auf; durch freie Beistimmung eilt er es
sich zuzueignen. Wie gern spricht er von Copernicus!

Wie fleißig beutet er auf bas einzig schone Apergu, was uns die Geschichte noch ganz allein erfreulich machen kann, daß die achten Menschen aller Zeiten einander voraus verkunden, auf einander hinweisen, einander vorarbeiten. Wie umftandlich und genau zeigt Reppler, daß Euklides copernikiste!

Eben so verhalt er sich zu seinen Zeitgenoffen. Dem Joh. Bapt. Porta ertheilt er die anmuthigsten Lobspruche, ben herzlichsten Dank fur die Entdedung der Camera obscura, fur die badurch auf einmal erweiterte Ginsicht in die Gesetze des Sehens.

Wie sein Sinn, so sein Ausbruck. Geubt im Griechischen und Lateinischen fehlt es ihm an keiner Renntniß des Alterthums, des grundlichen sowohl als des
schonen, und er weiß sich nach Belieben auszudrücken.
Manchmal läßt er sich zu Unwissenden, ja zu Dummen
herab; manchmal sucht er wenigstens allgemein verständlich zu werden. Bei Erzählung von natürlichen Ereignissen ist er klar und deutlich; bald aber, wenn er wirken, wenn er lebhaftere Eindrücke, entschiedenere Theilnahme hervorbringen will, dann fehlt es ihm nicht an
Gleichnissen, Anspielungen und classischen Stellen.

Da er die Sprache völlig in seiner Gewalt hat, so wagt er gelegentlich kuhne, seltsame Ausbrucke, aber nur dann, wenn ber Gegenstand ihm unerreichbar scheint. So verfährt er bei Gelegenheit der Farbe, die er nur im Vorbeigehen behandelt, weil sie ihm, dem alles

Maß und Jahl ist, von keiner Bedeutung seyn kann. Er bedient sich so wunderbarer Worte, um ihrer Natur einigermaßen beizukommen, daß wir sie nicht zu übersseigen wagen, sondern im Original hier einschalten: Color est lux in potentia, lux sepulta in pellucidi materia, si jam extra visionem consideretur; et diversi gradus in dispositione materiae, caussâ raritatis et densitatis, seu pellucidi et tenebrarum; diversi item gradus luculae, quae materiae est concreta, efficiunt discrimina colorum. Die Auslegung davon läßt sich vielleicht eher in einer andern Sprache wiedergeben; sie ist folgende:

"Denn da die Farben, welche man im Regenbogen sieht, von derselben Art sind, wie die der Körper, so mussen sie auch einen gleichen Ursprung haben; jene aber entspringen nur aus den angeführten Ursachen. Denn wie das Auge seinen Platz verläßt, so verändert sich auch die Farbe, und zwar entspringen sie alle an der Gränze des Lichts und des Schattens; woraus erhellet, daß sie aus einer Schwächung des Lichtes und aus einem Ueberzug der wässerigen Materie entstehen. Deswegen werden auch die Farben der Körper auf gleiche Weise entspringen, und es wird nur der Unterschied zwischen ihnen senn, daß bei dem Regenbogen das Licht hinzutend ist, bei den Farben aber eingeboren, auf die Weise wie in den Theilen vieler Thiere sich Lichter wirklich besinden. Wie nun die Mdglichkeit der Wärme im

Ingwer von der wirklichen Marme im Fener unterschies den ist, so scheint auch das Licht in der gefärbten Materie vom Licht in der Sonne verschieden zu senn. Denn dasjenige ist nur der Fähigkeit nach da, was sich nicht mittheilt, sondern innerhalb der Gränzen seines Gegenstandes gehalten wird, wie das Licht, das in den Farben verborgen ist, so lange sie nicht von der Sonne erleuchtet werden. Doch kann man nicht wissen, ob die Farben nicht in tiefer Nacht ihre Lichtlein umherstreuen."

"Freilich hat dieser Gegenstand die Kopfe der scharfsinnigsten Philosophen auf mancherlei Weise in Uebung
gesetzt, und wir finden uns gegenwärtig weder im Falle
noch im Stande seine Dunkelheit zu enthüllen. Bolltest Du mir aber den Einwurf machen, die Finsterniß
sen eine Privation und konne deßhalb niemals etwas
Positives, niemals eine active Eigenschaft werden, welche
nämlich zu strahlen und sich auf den Wänden abzubilden
vermöchte; so erwähne ich der Kälte dagegen, welche
auch eine reine Privation ist und doch, bezüglich auf
bie Materie, als wirksame Eigenschaft erscheint."

Das Uebrige werden diejenigen, welche bei der Sache interessirt sind, bei ihm selbst nachsehen; nur bemerken wir noch, daß ihm verschiedene Hauptpunkte, die wir in der Rubrik von den physiologischen Farben behandelt haben, nicht unbekannt gewesen; daß nämlich helle und dunkte Bilder von gleichem Maß dem Auge als verschiezden groß erscheinen, daß das Bild im Auge eine Dauer

habe, daß lebhafte Lichteindrucke farbig abklingen. Erwähnt er auch nur beiläufig bergleichen Erscheinungen, so bemerkt man mit Vergnugen, wie lebendig alles mit seinem Hauptgeschäft zusammenhangt, wie innig er alles was ihm begegnet auf sich zu beziehen weiß.

## Willebrord Snellius, geb. 1591, geft. 1626.

Nach Ersindung der Fernrohre drängte sich alles, um an ihrer Verbesserung zu arbeiten. Die Gesetze der Refraction, die man vorher nur empirisch und muhsam zu bestimmen wußte, wurden immer genauer untersucht; man kam immer mehr in Uebung, höhere mathematische Formeln auf Naturerscheinungen anzuwenden, und so näherte sich Snellius dem gegenwärtig allgemein bekannten Gesetze der Refraction, ob er es gleich noch nicht unter dem Verhältniß der Sinus des Einfalls = und Vrechungs Winkels aussprach.

Dieses in allen Lehrbuchern vorgetragene Gefet brauchen wir hier nicht nmstandlicher auszuführen; doch machen wir zwen Bemerkungen, die sich naher auf die Gegenstande unserer Behandlung beziehen.

Snellius grundete seine Messungen und Berechnungen nicht auf den objectiven Versuch, da man nämlich das Licht durch das Mittel hindurchfallen läßt, wobei das, was man Brechung nennt, zum Vorschein kommt,

fondern auf den subjectiven, bessen Wirkung wir die Bebung genannt haben, weil ein durch das Mittel gesehener Gegenstand uns entgegenzutreten scheint. Er schreibt
daher ganz richtig dem perpendicularen Strahl (wenn
es doch einmal Strahl seyn soll die vollkommen: Bebung zu, wie man denn bei jedem vollkommen perpendicularen Aufschauen auf einen gläsernen Cubus ganz
bequem erfahren kann, daß die barunterliegende Fläche
dem Auge vollkommen entgegentritt.

Da man aber in der Folge sich bloß an den objectiven Versuch hielt, als der das Phanomen nur einseitig, das Verhaltniß der Sinus aber am besten ausdrückt; so sing man an zu laugnen, daß der perpendiculare Strahl verandert werde, weil man diese Beranderung unter der Form der Brechung nicht gewahr wird und kein Verhaltniß der Sinus dabei statt haben kann.

Schon Hungens, durch den die Entdeckung bes Snellius eigentlich bekannt wurde, protestirt gegen die Beranderung des perpendicularen Strahls und führt seine sammtlichen Nachfolger in Jrrthum. Denn man kann ganz allein von der Wirkung der Mittel auf Licht und beleuchtete Gegenstände sich einen Begriff machen, wenn man beide Fälle, den objectiven und subjectiven, den Fall des Brechens und Hebens, das wechselseitige Berhaltniß des dichten Mittels zum dunnen, des dunnen zum dichten, zugleich faßt und eins durch das andere

erganzt und erklart. Worüber wir an feinem Orte bas Nothwendigste gesagt haben. (E. 187. 188.)

Die andere Betrachtung, die wir hier nicht über= geben durfen, ift die, daß man die Gefete der Brechung entbedt, und ber Farben, die doch eigentlich burch fie manifestirt werden follen, gar nicht gebenkt; welches gant in ber Ordnung war. Denn in parallelen Mitteln, welche man zu jenem Grundversuch ber Brechung und Bebung benutt, lagt fich die Karben - Erscheinung gwar an der Granze von Licht und Schatten deutlich feben, aber fo unbedeutend, daß man über fie recht wohl hinausgeben konnte. Wir wiederholen bier mas wir ichon früher urgirt: (E. 195. 196.) Gabe es eine wirklich verschiedene Brechbarkeit, so mußte fie fich bei Brechung jeder Art manifestiren. Aber diese Lehre ift, wie wir bereits gesehen haben und noch funftig sehen werben, nicht auf einen einfachen naturlichen Kall, sondern auf einen funftlich jusammengesetzen gebaut, und fie fann baber nur bemjenigen mahr vorkommen, der fich in einer folden gemachten Berwirrung gefallen mag; jedem hingegen muß fie falfch erscheinen, ber aus dem Kreien kommt oder in's Freie gelangt.

Was sonft von Snellius und seiner Lehre zu sagen ist, findet fich in allen Schriften, die von dieser Materie handeln.

Borftebendes mar geschrieben, als uns gufälliger Beife befannt murbe, Ifaac Boffius, von welchem spaterbin noch bie Rebe senn wird, fen gleichkalts ber Ueberzeugung gewesen, bag basjenige, mas man Refraction zu nennen pflegt, auch im Vervenbitel wirke. Er hatte die bren optischen Bilder bes Billebrord Gnellius im Manuscripte gelesen und fich beffen Aufichten au eigen gemacht. Dabei erzählt er, baff er au Braffel por der Konigin von Schweden biefe feine Meinung vor: getragen, jedoch einen allgemeinen Widerwruch gefunden: ja man habe ihm porgeworfen, daß er gegen bie Nachdem aber die Gesellersten Grundfaße fundige. ichaft burch ben Augenschein überzeugt worden. fo babe man bie Sache in einen Wortstreit gesvielt und gefagt: incidi quidem radium, non tamen frangi. Er führt barauf aus ben Berten bes Snellius eine Demonstration bes subjectiven Bersuchs an, wodurch die ftufenweise Bebung in's Rlare gefett wird.

## Antonius de Dominis, umgetommen 1624.

De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride tractatus Marci Antonii de Dominis, per Joannem Bartolum in lucem editus Venetiis 1611.

Durch dieses Bert von nicht großem Umfange ift ber Berfaffer unter ben Naturforschern berühmt gewor-

den und zwar mit Recht: benn man erkennt hier die Arbeit eines unterrichteten, in mathematischen und physsischen Dingen wohlgeubten Mannes, und was mehr ift, eines originellen Beobachters. hier wird ein Auszug an ber rechten Stelle seyn.

Das Werk enthalt im ersten Capitel die erste bffentliche Bekanntmachung der Theorie der Fernglaser. Nachbem sodann der Berkasser verschiedene allgemeine mathematische und physische Grundsätze vorauszeschickt, welche das Licht und das Sehen betreffen, kommt er zu Ende des dritten Capitels auf der neunten Seite zu den Farben, welche bei der Refraction erscheinen, und außert sich darüber folgendermaßen:

"Außer den eigenen Farben der Korper, welche in den Korpern selbst verharren, sie mögen nun aus welcher Ursache sie wollen entspringen und entstehen, gibt es in der Natur einige wechselbare und veränderliche Farben, welche man emphatische und erscheinende nennt und welche ich die glänzenden zu nennen pflege. Daß diese Farben aus dem Lichte entspringen, daran habe ich keisnen Zweisel, ja sie sind nichts anderes als das Licht selbst: denn wenn in einem Korper reines Licht sich bessindet, wie in den Sternen und dem Feuer, und er verliert aus irgend einer Ursache sein Funkeln; so wird uns ein solcher Korper weiß. Mischt man dem Licht irgend etwas Dunkles hinzu, wodurch jedoch das

gange Licht nicht verhindert oder ausgelbicht wird, fo entstehen die Karben bagwischen. Denn beghalb wird unser Reuer roth, weil es Rauch bei fich führt, ber es Defibalb auch rothen fich Sonn' und Gestirne nabe am Horizont, weil die bagwischen tretenben Dunfte folche verdunkeln. Und folder mittleren Karben fonnen wir eigentlich drei gablen. Die erfte Beimischung des Dunkeln, welche das Beife einigermaßen verbunfelt, macht bas Licht roth: und die rothe Karbe ift die leuchtenbite ber Mittelfarben amiichen ben beiden Enden. bem Beigen und Schwarzen, wie man es beutlich in dem långlichen breikantigen Glase fieht. Der Sonnen= strahl namlich, ber bas Glas bei bem Winkel burchdringt, wo die geringste Dicke ist und also auch die geringste Dunkelheit, tritt bochroth beraus; junachft folgt bas Grun bei zunehmender Dide; endlich bas Biolette bei noch großerer Dice: und fo nimmt nach Berhaltniß der Starte des Glafes auch die Berdunklung au ober ab."

"Eine etwas mehrere Dunkelheit bringt, wie gefagt, das Grüne hervor. Wächst die Dunkelheit, so
wird die Farbe blau oder violett, welche die dunkelste
ist aus allen Mittelfarben. Wächst nun die Dunkelheit noch mehr, so loscht sie das ganze Licht aus, und
die Schwärze bleibt, obgleich die Schwärze mehr eine
Beraubung des Lichts als eine wirkliche Farbe ist; deßwegen auch das Auge die Finsterniß selbst und sehr

schwarze Korper für eins halt. Die übrigen Farben aber find aus diesen zusammengesetzt."

"Die Dunkelheit aber verwandelt bas Licht in eine glanzende Karbe, nicht allein wenn fie fich mit dem leuchtenden Rorper felbst vermischt, wie es bei'm Reuer geschieht, sondern auch wenn fie zwischen bas Licht und bas Auge gebracht wird, bergestalt, bag bas Licht, wenn es durch einen etwas bunkeln Rbrver, deffen Durchfichtigfeit nicht gang aufgehoben ift, durchgeht, nothwendig gefarbt wird, und fo gefarbt, nicht allein vom Auge, fondern auch oft von jedem andern Rorper, farbig aufgenommen wird. Go erscheint uns die Sonne bei'm Aufund Untergang roth, nicht weiß, wie im Mittage, und so wird das Licht, wenn es durch ein Glas von ungleicher Dice, jedoch von bedeutender Maffe, wie jene brenfantigen Prismen find, ober burch ein glafernes mit Baffer gefülltes Gefäß, oder durch ein gefärbtes Glas hindurch geht, gefarbt. Daher werden auch die fernliegenden Berge unter einer blauen Farbe gefehen. Denn die große Kerne verdunkelt, wegen der Menge des Mittels und burch das einigermaßen Rorperliche des Dunkeln, alle Lichter, die nicht fo machtig find als bas der Sonne, verdunkelt auch die erleuchteten Gegenstände und macht fie So scheint uns gleichfalls der Ferne megen das Licht des himmels blau. Bas aber eine gar zu schwache Karbe hat, wird auch wohl schwarz."

Diejenigen unserer Lefer, welche ben Entwurf unserer Boetbe's Berte. LIII. 86.

Farbenlehre wohl inne haben, werden selbst beurtheilen, in wiefern der Verfasser sich der Wahrheit genähert, in wiesern noch manches hinderniß einer reinen Einsicht in die Dinge ihm entgegen gestanden. Rerkwärdig ist, daß er im prismatischen Bild nur dren Farben gesehen, welches andeutet, daß er auch ein sehr kleines Bild gehabt und es verhältnismäßig sehr weit von dem Ansfallen aus dem Prisma ausgefangen, wie er denn auch das Weiße zwischen den beiden Rändern nicht bemerkt. Das Uebrige wissen wir nun aus der Lehre vom Trüben weit besser zu entwickeln.

Bierauf tragt er im vierten Capitel noch verschiebene mathematische Propositionen vor, die ibm zu feiner De duction ubthia icheinen. Endlich gelangt er zu einem runden durchfichtigen Korper und zeigt, erstlich wie von bemfelben bas auffallende Licht zuruckaemorfen werbe. und nun geht er seinem Ziele entgegen, indem er auf ber brengehnten und vierzehnten Seite umftandlich angeigt. was auf der innern hintern concaven Rlache des runden durchsichtigen Rorpers, welche wie ein Sobliviegel wirft, vorgebe. Er fügt eine Rigur bingu, welche, wenn man fie recht versteht, das Phanomen in feinem Umfange und feiner Complication, wo nicht vollständig darftellt, jedoch fich bemfelben weit mehr nabert. als biejenigen einfacheren Riguren, welche Descartes theils aus ibm genommen, theils nach ihm gebildet. Uebrigens wird fich in der Folge zeigen, daß eben basienige, was auf

bem Grunde des durchsichtigen Korpers vorgeht, mit Linearzeichnung keinesweges dargestellt werden kann. Bei der Figur des de Dominis tritt überdieß noch ein sonderbarer Fall ein, daß gerade diese fehr complicirte Hauptsfigur, die wegen ihrer Wichtigkeit viermal im Buche vorkommt, durch die Ungeschicklichkeit des Holzschneiders in ihren Hauptpunkten undeutlich und wahrscheinlich deßhalb für die Nachfolger des Verfassers unbrauchbar geworden. Wir haben sie nach seiner Veschreibung wieder hergestellt und werden sie unter unsern Taseln beibringen, wie wir denn jetzt seine Erklärung derselben, worin das Verdienstliche seiner Beobachtung und Entdeckung ruht, übersetzt mittheilen.

"Jener sphärische durchsichtige Körper, solid ober ausgesüllt, außerdem daß er von seiner erhöhten Oberstäche die Strahlen gedachtermaßen zurückwirft, bewirkt noch einen andern Widerschein des Lichtes, der mit einis ger Refraction verbunden ist: denn der Lichtstrahl aus dem Mittelpunkte des leuchtenden Körpers b dringt ungebrochen gerade bis nach v durch's Centruma, da er perpendicular ist; die Strahlen aber de und de werden in c und d gebrochen, nach der Perpendiculare zu, und dringen gleichfalls nach dem Grunde g und weiter nach v; dasselbst bringen sie viel Licht zusammen, vereint mit den innern Strahlen der und do, welche an den Punkten r und o gebrochen nach g gelangen, auf dem Hohlsgrunde der Kugel a; welches auch die übrigen Strahlen

thun, welche von b her auf die ganze erhöhte Flache von c bis d fallen."

"Aber indessen bringen nicht nur die gebrochnen und um ben Grund g versammelten Strablen zum Theil binburch und vereinigen sich in v, wo fie Reuer anzunden konnen: sondern sie werden auch großentbeile, gleichfalls mit verstärktem Licht wegen ihrer Versammlung, vom Grunde g zurudgeworfen, welcher Grund g biefes vervielfaltigte Licht, nach bem Gefet ber Wiberfcheine aus einer Soblfugel, auf mancherlei Beise zuruckwirft. Bobei zu bedenken ift, daß einige Abanderung stattfindet, weil die Burudwerfung nach den eben ermahnten Bredungen geschieht und weil nicht allein bie auf bie Rus gel a, aus dem Mittelpunkte bes leuchtenden Rorpers b, fallenden Strahlen, sondern auch ungahlige andere von bem großen und leuchtenden Rorper wie die Sonne ift. alle namlich die aus t und p, ingleichen von bem ganzen Umfange t, q, p bervortreten, jurudgeworfen merben. Welche Abweichung aber bier mit Demonstrationen zu beweisen nicht die Muhe lohnte."

"Genug, daß ich durch die deutlichsten Versuche gestunden habe, sowohl in Schalen welche mit Waffer gestüllt worden, als auch in Glaskugeln gleichfalls gefüllt, welche ich zu diesem Endzwecke verfertigen laffen, daß aus dem Grunde g, welcher der Sonne gerade entgegenstehet, außer der Refraction, welche nach v zu geschieht, eine doppelte Reflexion geschehe: einmal gleich gegen die

Seite f und e im Cirkel; sodann aber gegen die Sonne, nachst gegen die Perpendiculare ba, nach dem vordern Theile h und i, gleichfalls im Cirkel, und nicht durch eine einzige untheilbare Linie, sondern durch mehrere nach allen Seiten hin mit einiger Breite (wie in der ersten Resslerion gf, gn, gm; in der andern aber gi, gk, gl;), welche Breite theils entspringt aus den Brechungen, welche innerhalb der Kugel geschehen, wodurch mehrere Strahlen versammelt werden, zum Theil aus der großen Breite des leuchtenden Korpers p, q, t, wie wir kurz vorher gesagt."

Da wir uns genothigt feben, in ber Kolge bem Regenbogen einen besondern Aufsatz zu widmen, um zu zeigen, daß bei diesem Meteor nichts anderes vorgebe, als bas mas mir in unferm Entwurf von den Karben. welche bei Gelegenheit der Refraction entstehen, um= ftandlich ausgeführt haben; fo muß das bisber Mitge= theilte als Material zu jenem Behuf ruben und liegen bleiben; nur bemerken mir, baß basienige, mas im Tropfen vorgebt, keinesweges burch eine Linearzeichnung. welche nur Grundriffe und Durchschnitte geben kann, sonbern burch eine Perspectivische barguftellen ift, wie unser be Dominis zuletzt felbst andeutet in den Worten: "und nicht burch eine einzige untheilbare Linie, sonbern burch mehrere nach allen Seiten bin mit einiger Breite." Wir geben nunmehr von feinem weitern Berfahren Rechen: schaft.

Bom fünften Capitel bis zum neunten einschließlich handelt er von den Fernrohren und dem was sich darauf bezieht. Im zehnten von den vorzüglichsten Meinungen über den Regenbogen. Er trägt die Gefinnungen des Albertus Magnus aus bessen drittem Buch der Meteore und dessen vierzehntem Capitel, die des Cardanus aus dem vierten Buch de subtilitate, des Aristoteles aus den Meteoren vor. Alle nehmen an, daß die Farben aus einer Schwächung der Lichtstrahlen entstehen, welche nach jenen beiden, durch die Masse der Dünste, nach letzterem, durch mehr oder minder starke Resterion der sichtlen bewirkt werde. Vitellio halt sich nache au den Aristoteles, wie auch Piccolomini.

Im eilften Capitel werden die vorgemeldeten Meinungen über die Farben bearbeitet und widerlegt. Im zwolften ausgeführt, woher die runde Gestalt des Regendogens komme. Im drenzehnten der wahre Ursprung des Regendogens vollig erklart: es werden namlich Tropfen erfordert und durch eine Figur gezeigt, wie das Sonnenlicht aus dem Grunde des Tropfens nach dem Auge restectirt werde. Hierauf wendet er sich zu den Farben und erklart sie nach seiner sechsten und siebenten Proposition im dritten Capitel, die wir oben übersetzt haben, wonach die Farben in ihrer Lebhaftigkeit vom Rothen durch's Grüne die zum Blauen abnehmen sollen. Hier wird sodann die Hauptsigur wiederholt,

und baraus, daß der Strahl gf nach der Restexion durch eine geringere Glasmasse durchgehe, als die Strahlen gm und gn, die Farbenabstufung derselben dargethan. Jur Ursache der Breite des Regenbogens gibt er jene Breite der farbigen Restexion an, die er schon oben nach der Erfahrung dargelegt.

Das vierzehnte Capitel beschäftigt sich mit dem aus Bern Regendogen und mit Erzählung und Widerlegung verschiedener Meinungen darüber. Im sunfzehnten Capitel jedoch sucht er denselben zu erklären. Er gebraucht hiezu wieder die Hauptsigur, leitet den zweyten Regendogen von den Strahlen gi, gk, gl ab, und die verschiedene Färdung derselben von der mehr oder minder starken Reservion. Man sieht also, daß er sich hier dem Aristoteles nähert, wie dei Erklärung der Farden des ersten Regendogens dem Albertus Magnus und dem Cardan.

Das sechszehnte Capitel sammelt einige Corollarien aus dem schon Gesagten. Das siebzehnte trägt noch einige Fragen über den Regenbogen vor und beantwortet sie. Im achtzehnten wird abgehandelt, wie der Regenbogen mit den Hofen, Wettergallen und Nebensonnen übereintreffe und wie er von ihnen verschieden sen. In diesen drep Capiteln, den letzten der Abhandlung, steht noch manches Gute, das nachgesehen und genußt zu werden verdient.

# Franciscus Aguillonius,

Er war Jesuit zu Bruffel und gab 1613 seine Optik in Folio heraus zu Antwerpen. Ihr sollten noch die Dioptrik und Katoptrik folgen, welches durch seinen Tod, der 1617, als er funfzig Jahre alt war, erfolgte, vershindert wurde.

Man sieht seinem Werke die Ruhe des Alosters an, die bei einer Arbeit bis in's Einzelnste zu gehen erlaubt; man sieht die Bedächtlichkeit eines Lehrers, der nichts zurücklassen will. Daher ist das Werk aussührlich, umständlich, ja überflussig durchgearbeitet. Betrachtet man es aber als einen Discurs, als einen Vortrag, so ist es, besonders stellenweise, angenehm und unterhaltend, und weil es uns mit Alarheit und Genauigkeit in frühere Zeizten zurücksührt, auf manche Weise belehrend.

Hier steht die Autoritat noch in ihrer völligen Burbe: die griechischen Urväter der Schulen, ihre Nachfolger und Commentatoren, die neueren Lichter und Forscher, ihre Lehre, ihre Controversen, bei welchen ein oder der andere Theil durch Gründe begünstiget wird. Indeffen kann man nicht läugnen, daß der Berfasser, indem er seinem Nachfolger nichts zu thun übrig lassen mochte, im Theoretischen sich die nich bis in's Kleinliche und im Praktischen bis in die Künsteley verliert; wobei wir ihn jedoch immer als eisnen ernsten und tüchtigen Mann zu schätzen haben,

Bas die Farbe und das damit zunächst Verwandte betrifft, so ist ihm das vom Plato sich herschreibende und von und so oft urgirte Disgregiren und Colligiren des Auges, jenes erste durch das Licht und das Beiße, dieses letztere durch Finsterniß und das Schwarze, wohl bestannt und merkwürdig, doch mehr im pathologischen Sinne, in so fern das Helle das Auge blendet, das Finsstere ihm auf eine negative Beise schadet. Der reine physsiologische Sinn dieser Erscheinung mag ihm nicht aufgesgangen seyn, worüber wir uns um so weniger wundern werden, als Hamberger solche der gesunden Natur gesmäße, zum reinen Sehen unumgänglich nothwendige Besbingungen gleichfalls für krankhaft und für vitia sugitiva erklärt hat.

Das Weiße und Schwarze nun setzt er an die beiden Enden, dazwischen in eine Reihe Gelb, Roth und Blau, und hat also fünf Farben auf einer Linie, welches ein ganz hübsches Schema gibt, indem das Gelbe zunächst an dem Weißen, das Blaue an dem Schwarzen und das Rothe in der Mitte steht, welche sämmtlich mit einsander durch Halbeirkel verbunden sind, wodurch die Mittelfarben angedeutet werden.

Daß nach den verschiedenen Erscheinungsarten die Farben eingetheilt werden muffen, kommt bei ihm auf eine entschiedenere Beise als bisher zur Sprache. Er theilt sie in mahre, apparente und intentionelle Farben. Da nun die intentionellen, wie wir nachher sehen werden,

keinen richtigen Eintheilungsgrund hinter fich haben, bie phyfiologischen aber fehlen; so qualt er fich ab, die vers schiedenen Erscheinungsfälle unter diese Rubriten gu bringen.

Die wahren Farben werden den Eigenschaften der Abrper zugeschrieben, die apparenten für unerklärlich, ja als ein göttliches Geheimniß angesehen, und doch genissermaßen wieder als zufällig betrachtet. Er bedient sich babei eines sehr artigen und unübersehlichen Ausbrucks: penduli in medio diaphano oberrant, cou extemporaneae quaedam lucis affectiones.

Die Hauptfragen, wie sie Aristoteles schon berührt, tommen zur Sprache, und gegen Plato wird polemistrt. Was überhaupt hievon und sonst noch brauchbar ist, haben wir am gehörigen Orte eingeschaltet. Daß jede Farbe ihre eigene Wirtung auf's Gesicht habe, wird behauptet und ausgeführt; doch gleichfalls mehr pathologisch als physiologisch.

### Intentionelle Farben.

Da wir der intentionellen Farben in unferm Entwurf nicht besonders gedacht haben, und diefer Ansbruck in ben Schriftstellern, vorzüglich auch in bem gegenwärtigen, vorkommt; so ift unfre Pflicht, wenigstens historisch, diefer Terminologie zu gedenken, und anzuzeigen, wie sie mit den abrigen Lehren und Gesinnungen jener Zeit zufammenhangt. Man verzeihe und, wenn wir, der Deut= lichkeit wegen, etwas weit auszuholen scheinen.

Die Poesse hat in Absicht auf Gleichnistreden und unseigentlichen Ausdruck sehr große Vortheile vor allen übrigen Sprachweisen, denn sie kann sich eines jeden Bildes, eines jeden Berhältnisses nach ihrer Art und Bequemlichteit bedienen. Sie vergleicht Geistiges mit Abrperlichem und umgekehrt; den Gedanken mit dem Blig, den Blig mit dem Gedanken, und dadurch wird das Wechselleben der Weltgegenstände am besten ausgedrückt. Die Philossophie auf ihren hochsten Punkten bedarf auch uneigentslicher Ausdrücke und Gleichnistreden, wie die von uns oft erwähnte, getadelte und in Schutz genommene Symboslik bezeugt.

Nur leiden die philosophischen Schulen, wie uns die Geschichte belehrt, meistentheils daran, daß sie, nach Art und Weise ihrer Stifter und Hauptlehrer, meist nur einseitige Symbole brauchen, um das Ganze auszudrücken und zu beherrschen, und besonders die Einen durchaus das Korperliche durch geistige Symbole, die Andern das Geistige durch korperliche Symbole bezeichnen wollen. Auf diese Weise werden die Gegenstände niemals durchdrungen; es entsteht vielmehr eine Entzweyung in dem, was vorgestellt und bezeichnet werden soll, und also auch eine Discrepanz in denen, die davon handeln, worzaus alsbald ein Widerwille auf beiden Seiten entspringt und ein Partensun sich befestigt.

Wenn man von intentionellen Farben fpricht, fo ift es eigentlich eine Gleichniftrebe, daß man ben Farben wegen ihrer Zartheit und Wirkung eine geiftige Natur zuschreibt, ihnen einen Willen, eine Absicht unterlegt.

Wer dieses fassen mag, der wird diese Borstellungsart anmuthig und geistreich finden, und sich daran, wie etwa an einem poetischen Gleichnisse, ergbzen. Doch wir muffen diese Denkart, diesen Ausbruck bis zu ihrer Quelle verfolgen.

Man erinnere fich, mas wir oben von der Lehre bes Roger Bacon mitgetheilt, die wir bei ihm aufgegriffen haben, weil fie uns ba junachft im Bege lag, ob fie fich gleich von weit fruberen Zeiten berschreibt: baß fich namlich jede Tugend, jede Rraft, jede Tuchtigkeit, alles, bem man ein Befen, ein Dafenn gufchreiben fann, in's Unendliche vervielfaltigt und zwar baburch, bag immer: fort Gleichbilder, Gleichniffe, Abbildungen als grente Selbstheiten von ihm ausgehen, bergeftalt, baß biefe Abbilder fich wieder darftellen, wirksam werden, und indem fie immer fort und fort reflectiren, diese Belt der Erscheinungen ausmachen. Nun liegt zwischen ber wir kenden Tugend und zwischen dem gewirkten Abbild ein Drittes in der Mitte, das aus der Birklichkeit des Erften und aus der Didglichkeit des Zwenten gufammengesett scheint. Kur dieses Dritte, mas zugleich ift und nicht ift, mas zugleich wirkt und unwirksam bleiben kann, was zugleich bas allerhochste Schaffende und in bemfelben

Augenblicke ein vollkommenes Nichts ift, bat man kein ichicklicheres Gleichniß finden tonnen, als bas menichliche Wollen, welches alle jene Widersprüche in sich vereinigt. Und so hat man auch den wirksamen Naturge= genständen, besonders benjenigen, die uns als thatige Bilber zu erscheinen pflegen, dem Lichte fo wie dem Erleuchteten, welche beide nach allen Orten bin fich zu au-Bern bestimmt find, ein Wollen, eine Intention gegeben und baber das Abbild (species), insofern es noch nicht zur Erscheinung fommt, intentionell gengunt, indem es, wie das menschliche Wollen , eine Realitat, eine Nothwendigkeit, eine ungeheure Tugend und Wirksamkeit mit fich führt, ohne daß man noch etwas davon gewahr Bielleicht find ein Vaar finnliche Beisviele nicht würde. überflüssia.

Es befinde sich eine Person in einem großen von rohen Mauern umgränzten Saal, ihre Gestalt hat die Intention, oder wie wir uns in unserm Entwurfe mit einem gleichfalls sittlichen Gleichniß ausgedrückt haben, das Recht, sich an allen Wänden abzuspiegeln; allein die Bebingung der Glätte sehlt. Denn das ist der Unterschied der ursprünglichen Tugenden von den abgebildeten, daß jene unbedingt wirken, diese aber Bedingunssissen unterworfen sind. Man gebe hier die Bedingung der Glätte zu, man polire die Wand mit Gypsmortel oder behänge sie mit Spiegeln, und die Gestalt der Persbnlichkeit wird in's Tausenbfältige vermehrt erscheinen.

Man gebe nun biefer Perfbulichkeit etwa noch einen eitlen Sinn, ein leidenschaftliches Berlangen, fich abges spiegelt zuruckkehren zu feben, so wirde man mit einem beiteren Gleichniffe die intentionellen Bifder auch eitle Bilber neunen thunen.

Noch ein anderes Beispiel gebe endlich ber Sache vollig den Ausschlag. Man mache sich auf den Weg zu ingend einem Ziele, es stehe uns nun vor den Augen, oder bloß vor den Gedanken; so ist zwischen dem Ziel und bem Borsatz etwas das beibe enthält, nämlich die That, das Fortschreiten.

Dieses Fortschreiten ift so gut als das Biel: benn bieses wird gewiß erreicht, wenn der Entschluß fest und die Bedingungen zulänglich find; und doch kann man dieses Fortschreiten immer nur intentionell nennen, well ber Wanderer noch immer so gut vor dem letzen Schritt als vor dem ersten paralysirt werden kann.

Intentionelle Farben, intentionelle Mischungen bersselben sind also solche, die innerhalb des Durchsichtigen der Bedingung sich zu manisestiren entbehren. Die Besbingung aber, worunter jede Farbe nur erscheinen kann, ist eine doppelte: sie muß entweder ein Helles vor sich und ein Dunkles hinter sich, oder ein Dunkles vor sich und ein helles hinter sich haben, wie von uns anderswärts umständlich ausgefährt worden. Doch stehe hier noch ein Beispiel, um dem Gesagten die möglichste Deutslichseit zu geben.

Das Sonneulicht falle in ein reines Zimmer zu ben offnen Kenkern berein und man wird in der Luft, in dem Durchfichtigen, den Beg bes Lichtes nicht bemerken: man errege Staub und fogleich ift ber Weg, ben es nimmt, bezeichnet. Daffelbe gilt von den apparenten Karben, welche ein so gewaltsames Licht binter fich ba-Das prismatische Bild wird fich auf seinem Bege vom Kenfter bis zur Tafel faum auszeichnen; man er= rege Staub und besonders von weißem Duder, so wird man es vom Austritt aus dem Prisma bis zur Tafel begleiten konnen: benn die Intention, fich abzubilden, wird jeden Augenblick erfullt, eben fo, als wenn ich einer Coloune Soldaten entgegen und alebann gerade burch fie hindurch ginge, wo mit jedem Manne der 3med, das Regiment zu erreichen, erfüllt und, wenn wir fo fagen durfen, ricochetirt wird. Und so schließen wir mit einem finulichen Gleichniß, nachdem wir etwas, bas nicht in Die Sinne fallen kann, durch eine überfinnliche Gleichnißrede begreiflich zu machen gesucht baben.

Wie man nun zu sagen pflegt, daß jedes Gleichniß hinke, welches eigentlich nur so viel heißen will, daß es nicht identisch mit dem Berglichenen zusammenfalle; so muß eben dieses sogleich bemerkt werden, wenn man ein Gleichniß zu lange und zu umständlich durchführt, da die Unähnlichkeiten, welche durch den Glanz des Wiges verborgen wurden, nach und nach in einer traurigen, ja sogar abgeschmackten Realität zum Borschein kommen.

So ergebt es baber ben Whilosophen oft auf biefe Beife, bie nicht bemerten, baß fie mit einer Gleichnifrebe anfangen und im Durch = und Ausführen berfelben immer mehr in's hinken gerathen. So ging es auch mit ben intentionellen Bilbern (speciebus); anftatt bag man aufrieben gemefen mare, burch ein geiftiges Gleichniß biese unfastichen Wesen aus dem Reiche der Sinnlichfeit in ein geistigeres herübergespielt zu baben, so wollte man fie auf ihrem Wege haschen: fie follten senn ober nicht senn, je nachdem man fich zu einer ober der andern Vorstellung geneigt fühlte, und ber burch eine geistreiche Terminologie schon geschlichtete Streit ging wieder von vorn an. Diejenigen, welche realer gefinnt maren, worunter auch Aguillonius gebort, behaupteten: die Karben ber Rorper fegen rubig, mußig, trage; bas Licht rege fie an, entreiße fie bem Rorper, führe fie mit fich fort und streue fie umber, und fo mar man wieder bei der Erklarungsart des Epis fur, die Lucres fo anmuthig ausbruckt:

Saufig bemertet man bas an den rothlichen, blauen und gelben

Teppichen, welche gefpannt hoch über bas weite Theater Bogend schweben, allba verbreitet an Masten und Balten. Denn ber Versammlung unteren Naum, den fammtlichen Schauplat,

Sipe der Bater und Mutter, der Gotter erhabene Bilder, Tunchen fie an, fie zwingend in ihrem Sefarbe zu schwanten. Und find enger umber bes Theaters Banbe verfchloffen, Dann lacht froblicher noch vom ergoffenen Reize ber Umfang, Benn genquer gufammengefaßt ber Schimmer bes Lage ift. Laffen die Tucher bemnach von der oberften glache die Schminte Jahren; wie follte benn nicht ein gartes Gebilde ber Dinge Jedes entlaffen, da, abnlicher Urt, fie jedes vom Rand ichieft?

## Renatus Cartesius,

geb. 1596, geft. 1650.

Das Leben Diefes porzuglichen Mannes wie auch feine Lehre wird kaum begreiflich, wenn man sich ihn nicht immer zugleich als franzbiischen Edelmann benkt. Bortheile seiner Geburt kommen ihm von Jugend auf zu statten, felbst in den Schulen, mo er den ersten guten Unterricht im Lateinischen, Griechischen und in der Ma-Die er in's Leben tritt, zeigt fich bie thematik erhålt. Racilitat in mathematischen Combinationen bei ihm theo: retisch und wissenschaftlich, wie sie sich bei andern im Spielgeift außert.

Als Sof=, Welt= und Rriegsmann bildet er feinen geselligen sittlichen Charakter auf's hochfte aus. ficht auf Betragen erinnere man fich, daß er Zeitgenoffe, Freund und Correspondent des hoperbolisch = complimen= tofen Balgac mar, den er in Briefen und Antworten auf eine geistreiche Beife gleichsam parodirt. ordentlich gart behandelt er seine Mitlebenden, Freunde. Studiengenoffen, ja fogar feine Gegner. Reigbar und 13

voll Chrgefühl entweicht er allen Gelegenheiten fich ju compromittiren; er verharrt im hergebrachten Schick- lichen und weiß zugleich seine Eigenthumlichkeit auszubilden, zu erhalten und durchzuführen. Daher seine Ergebenheit unter die Aussprüche der Kirche, sein Zaubern, als Schriftsteller hervorzutreten, seine Mengstlichteit bei den Schriftsteller Galilei's, sein Suchen der Einssamfamkeit und zugleich seine ununterbrochene Geselligkeit durch Briefe.

Seine Avantagen als Ebelmann nutt er in jangern und mittlern Jahren; er besucht alle Hof=, Staats-, Rirchen= und Kriegsfeste; eine Bermählung, eine Krbnung, ein Jubilaum, eine Belagerung kann ihn zu einer weiten Reise bewegen; er scheut weder Muhe, noch Aufwand, noch Gefahr, um nur alles mit Augen zu sehen,
um mit seines Gleichen, die sich jedoch in ganz anderm
Sinne in der Welt herumtummeln, an den merkwärdigsten Ereignissen seiner Zeit ehrenvoll Theil zu nehmen.

Wie man nun dieses Aufsuchen einer unendlichen Empirie an ihm Berulamisch nennen konnte, so zeigt sich an dem stets wiederholten Versuch der Rucktehr in sich selbst, in der Ausbildung seiner Originalität und Productionskraft ein glückliches Gegengewicht. Er wird mude, mathematische Probleme aufzugeben und aufzulbsen, weil er sieht, daß dabei nichts herauskommt; er wendet sich gegen die Natur und gibt sich im Einzelnen viele Mühe; doch mochte ihm als Naturforscher

manches entgegenstehen. Er scheint nicht ruhig und lies bevoll an den Gegenständen zu verweilen, um ihnen etwas abzugewinnen; er greift sie als auflösbare Probleme mit einiger hast an und kommt meistentheils von der Seite des complicirtesten Phanomens in die Sache.

Dann scheint es ihm auch an Einbildungsfraft und an Erhebung zu fehlen. Er findet keine geistigen lebendigen Symbole, um sich und andern schwer auszusprechende Erscheinungen anzunähern. Er bedient sich, um das Unfaßliche, ja das Unbegreifliche zu erklaren, der krubesten sinnlichen Gleichnisse. So sind seine verschiedenen Materien, seine Wirbel, seine Schrauben, Haken und Zacken, niederziehend für den Geist; und wenn dergleichen Vorstellungsarten mit Beifall aufgenommen wurden, so zeigt sich daraus, daß eben das Roheste, Ungeschickteste der Menge das Gemäßeste bleibt.

In dieser Art ist denn auch seine Lehre von den Farben. Das Mittlere seiner Elemente besteht aus Lichtskigelchen, deren directe gemessen Bewegung nach einer gewissen Geschwindigkeit wirkt. Bewegen sich die Rüsgelchen rotirend, aber nicht geschwinder als die gradlinigen, so entsteht die Empfindung von Gelb. Eine schnellere Bewegung derselben bringt Noth hervor, und eine langsamere als die der gradlinigen, Blau. Schon früsher hatte man der mehrern Starke des Stoßes aufs Auge die Verschiedenheit der Farben zugeschrieben.

Cartefius Verdienfte um den Regenbogen find nicht

au laugnen. Aber auch hier, wie in andern Fallen, ift er gegen seine Borganger nicht dankbar. Er will nun ein für allemal ganz original seyn; er lehnt nicht allein die lastige Autorität ab, sondern auch die streerliche. Solche Geister, ohne es beinahe selbst gewahr zu werden, verläugnen was sie von ihren Borgangern gelernt und was sie von ihren Mitlebenden genutzt. So verschweigt er den Antonius de Dominis, der zuerst die Glaskugel angewendet, um die ganze Erscheinung des Regenbogens innerhalb des Tropfens zu beschränken, auch den innern Regenbogen sehr gut erklärt hat.

Descartes hingegen hat ein bedeutendes Berdienst um den außern Regenbogen. Es gehörte schon Ausmerts samkeit dazu, die zwente Reslexion zu bemerken, wodurch er hervorgebracht wird, so wie sein mathematisches Talent dazu nothig war, um die Winkel zu berichtigen, unter benen das Phanomen in's Auge kommt.

Die Linearzeichnungen jedoch, welche er, um den Borgang deutlich zu machen, aussinnt, stellen keines wegs die Sache dar, sondern deuten sie nur au. Diese Figuren sind ein abstractes compendidses Sapienti sat, belehren aber nicht über das Phanomen, indem sie die Erscheinung auf einsache Strahlen zurücksühren, da doch eigentlich Sonnenbilder im Grunde des Tropfens verengt, zusammengeführt und über einander verschränkt werden. Und so konnten diese Cartesischen, einzelne Strablen vor-

ftellenden Linien der Newtonischen Erklarung des Regens bogens gunftig jum Grunde liegen.

Der Regenbogen als anerkannter Refractionsfall führt ihn zu den prismatischen einfacheren Bersuchen. Er hat ein Prisma von 30 bis 40 Graden, legt es auf ein durchlochert Holz und läßt die Sonne hindurchscheinen; das ganze colorirte Spectrum erblickt er bei kleiner Deffnung: weil aber sein Prisma von wenig Graden ist, so kann er leicht, bei vergrößerter Deffnung, den weißen Raum in der Mitte bemerken.

Hierdurch gelangt er zu der Haupteinsicht, daß eine Beschränkung nothig sen, um die prismatischen Farben hervorzubringen. Zugleich sieht er ein, daß weder die Ründe der Rugel, noch die Reslexion, zur Hervordrinz gung der Farbenerscheinung beitrage, weil beides bei m Prisma nicht statt sindet, und die Farbe doch mächtig erscheint. Nun sucht er auch im Regenbogen jene nothige Beschränkung und glaubt sie in der Gränze der Rugel, in dem dahinter ruhenden Dunkel anzutressen, wo sie denn freilich, wie wir kunftig zeigen werden, nicht zu suchen ist.

## Athanafius Rircher, geb. 1601, gest. 1680.

Er gibt in dem Jahre 1646 fein Werk Ars magna lucis et umbrae heraus. Der Titel so wie bas Motto:

Sicut tenebrae ejus ita lumen ejus, verfündigen die gludliche hauptmaxime bes Buches. Jum erstenmal wird beutlich und umftandlich ausgeführt, daß Licht, Schatten und Farbe als die Elemente des Sehens zu betrachten; wie denn auch die Farben als Ausgeburten jener beiben ersten dargestellt find.

Nachdem er Licht und Schatten im Allgemeinen behandelt, gelangt er im britten Theile bes erften Buches an die Farbe, beffen Borrebe mir überfett einschalten.

#### Borrebe.

"Es ift gewiß, daß in dem Umfange unferes Erdfreises fein bergestalt burchsichtiger Rorper fich befinbe, der nicht einige Dunkelheit mit fich fubre. folgt, daß wenn tein dunfler Rorper in der Belt mare, weder eine Rudftrahlung des Lichtes, noch in ben verfchiebenen Mitteln eine Brechung beffelben, und auch feine Karbe fichtbar fenn murde, ale jene erfte, bie augleich im Lichte mit geschaffen ift. Sebt man aber die Karbe auf, fo wird zugleich alles Geben aufgeboben, ba alles Sichtbare nur vermbge der gefarbten Dberflache aesehen wird: - ber gange Schmud ber Belt ift aus Licht und Schatten bergeftalt bereitet, bag wenn man eins von beiden wegnahme, die Welt nicht mehr zoguos heißen, noch die verwundernswurdige Schonheit der Ratur auf irgend eine Beise bem Geficht fich barftellen tonnte. Denn alles was fichtlich in der Belt ift, ift es

nur burch ein schattiges Licht, ober einen lichten Schatten. Da also die Farbe die Eigenschaft eines dunklen Rorpers ist, oder, wie Einige sagen, ein beschattetes Licht, des Lichts und des Schattens achte Ausgeburt; so haben wir hier davon zu handeln, auf daß die größte Zierde der irdischen Welt und wie viel Wundersames dadurch bewirkt werden kann, dem Leser bekannt werde."

Erstes Capitel. Unser Verfasser mochte, um sich sogleich ein recht methodisches Ansehen zu geben, eine Definition voraus schicken, und wird nicht gewahr, daß man eigentlich ein Werk schreiben muß, um zur Definition zu kommen. Auch ist hier weiter nichts gesleistet, als daß basjenige angeführt und wiederholt wird, wie die Griechen sich über diesen Gegenstand auszubrücken pflegten.

3weytes Capitel. Bon der vielfachen Mannich-faltigkeit der Farben. Er halt sich hiebei an das Schema des Aguillonius, das er mit einiger Beränderung benutzt. Er behauptet, alle Farben sepen wahr, worin er in gewissem Sinne Recht hat, will von den andern Eintheilungen nichts wissen, worin er didaktisch Unrecht hat. Genug, er gründet sich darauf, daß jede Farbe, sie moge an Korpern oder sonst erscheinen, eine wahre entschiedene Ursache hinter sich habe.

Drittes Capitel. Chromatismus ber Lufr. Er handelt von den Farben bes himmels und bes Meeres und bringt verschiedene altere Meinungen über die Blaue ber Luft vor. Wir übersetzen die Stelle, welche seine eigenen Gedanken enthalt, um ben Leser urtheilen zu lassen, wie nahe er an der achten Erklarungsart ges wesen. Denn er fühlt die Bedeutsamkeit des nicht vollig Durchsichtigen, wodurch wir ja zunächst auf die Trübe hingeleitet werden.

Warum ber himmel blau erfcheint.

"Buvbrberft muß man wiffen, bag unfer Geficht nichts feben tonne, als was eine Karbe bat. Weil aber bas Geficht nicht immer auf bunfle Rorper ober Rorper von gefarbter Dberflache gerichtet ift, fondern auch fich in den unendlichen Luftraum und in die himmlischen burchfichtigen Kernen, welche feine Dufternbeit baben, verliert, wie wenn wir den heitern himmel und entfernte hohe Gebirgegipfel betrachten; fo mar, damit eine folche handlung nicht ihres 3medes beraubt werde und fich im Granzenlosen verliere, die Natur foulbig, jenem burchsichtigen unendlichen Mittel eine gemiffe Karbe au verleiben, auf bag ber Blid eine Granze fande, nicht aber in Kinfterniß und Nichts ausliefe. Eine solche Farbe nun fonnte weder Weiß, Gelb noch Roth fenn, indem diese, als dem Licht benachbart und verwandt, einen unterliegenden Gegenftand verlangen, um gefeben werden zu konnen. Denn was nahe ift, vergleicht fich bem Lichte, und bas Fernste der Finfterniß. auch belle Farben, wenn man fie in einem beftimmten Raum gewahr wird, befto mehr zum Schatten und zur

Rinfterniß fich neigen, je mehr fie fich vom Lichte ober ber Sehfraft entfernen. Der Blid jedoch, ber in jene unendlichen atherischen Raume bringt, follte gulett begranzt werden und war sowohl wegen der unendlichen Kerne, als wegen der unendlichen Bermannichfaltigung ber Luftichichten nur burch Rinfterniß ju begrangen, eine schwarze Karbe aber wollte fich weder für die Augen, noch fur die Welt schicken; beffwegen berieth fich die Natur aufe weifeste, und zwischen ben lichten Karben, bem Beifen, Gelben und Rothen und bem eigentlich Rinstern fand fich eine Mittelfarbe, namlich die blaue. bie aus einer ungleichen Mischung bes Lichtes und ber Kinsterniß bestand. Durch diese nun, wie durch einen . bochft angenehmen Schatten, follte ber Blick begrangt fenn, daß er vom Bellen nicht fo fehr zerstreut, vom Kinstern nicht zu sehr zusammengezogen oder von dem Rothen entzundet murde, und fo stellte die Natur bas Blaue bazwischen, zunächst an ber Kinsterniß, so baß bas Auge, ohne verlett ju werden, die erfreulichen himmeleraume durch ihre Borfehung mit Bergnugen und Bewunderung betrachten fann."

Die Naivetat, womit Kircher um die Sache herumgeht, ift merkwurdig genug. Man konnte fie komisch nennen, wenn man nicht dabei ein treues Bestreben wahrnahme. Und ist er es doch nicht allein, sind doch bis auf den heutigen Tag noch Menschen, denen die Borstellungsart der Endursachen gefällt, weil sie wirklich etwas Geistiges hat und als eine Urt von Anthropomors phism angesehen werben kann. Dem Ausmerksameren freilich wird nicht entgehen, daß man der Natur nichts abgewinnen kann, wenn man ihr, die bloß nothwendig handelt, einen Borsatz unterschiebt und ihren Resultaten ein zweckmäßiges Ansehen verleihen midchte.

Biertes Capitel. Chromatismus der Brechung. Die Farben des Prisma's erklart er wie Antonius de Dominis dadurch, daß die hellsten Farben bei'm Durchzgang durch die schwächste Seite des Glases, die dunkelten bei'm Durchgang durch die starksten Seiten des Glasses entstehen.

Die Erfahrung mit bem nephritischen Solze trägt er weitlauftig vor.

Fünftes Capitel. Chromatismus der Metalle, Gefärbtheit durchsichtiger Steine, der Salze, ber Metallfalte.

Sechstes Capitel. Chromatismus der Pflangen. Besonders wird gefragt: wie man Pflanzen farben tonne.

Siebentes Capitel. Chromatismus ber Thiere. Er bringt zur Sprache warum Pferde nicht grun und blau seyn können; warum die vierfüßigen Thiere nicht goldfarben aussehen, warum hingegen die Whgel und Insecten alle Arten von Farben annehmen. Auf welche Fragen durchaus er, wie man wohl erwarten kann, keine

befriedigende Untwort gibt. Bon den Farben des Chasmaleons werden eigene Erfahrungen beigebracht.

Achtes Capitel. Bom Urtheil nach Farben, und zwar zuerst von den Farben des himmels, der Wolken; Beurtheilung der Steine, Pflanzen und Thiere nach den Farben. hiezu werden Regeln gegeben. Beurtheilung der Menschen, ihre Complexion und sonstige Eigenschaften betreffend, nach den verschiedenen Farben der haut, der Augen, der Haare. Der Farben des Urins wird gebacht, wobei zu bemerken ist, daß bei Gelegenheit des Urins die Farben schon früher zur Sprache gekommen, und wenn wir nicht irren, ein Büchlein de Urinis der Abhandlung des Theophrast über die Farben bei einer früheren Edition hinzugefügt ist.

Rircher hat bei dem Vielen, was er unternommen und geliefert, in der Geschichte der Wissenschaften doch einen sehr zweydeutigen Ruf. Es ist hier der Ort nicht, seine Apologie zu übernehmen; aber so viel ist gewiß: die Naturwissenschaft kommt uns durch ihn frohlicher und heiterer entgegen, als bei keinem seiner Borganger. Sie ist aus der Studirstube, vom Katheder in ein bequemes wohlausgestattetes Kloster gebracht, unter Geistliche, die mit aller Welt in Verbindung stehen, auf alle Welt wirken, die Menschen belehren, aber auch unterhalten und ergogen wollen.

Wenn Kircher auch wenig Probleme auflbit, fo bringt er fie doch jur Sprache und betaftet ffe auf

feine Beife. Er hat eine leichte Kaffungefraft, Bequemlichkeit und Beiterkeit in der Mittheilung, und wenn er fich aus gewissen technischen Spagen. Derspectiv = und Sonnenuhr = Zeichnungen gar nicht loswinben fann, fo fteht die Bemerkung hier am Plate, bag, wie jenes im vorigen Jahrhundert bemerkliche bobere Streben nachläßt, wie man mit ben Gigenschaften ber Natur bekannter wird, wie die Technik zunimmt, man nun das Ende von Spielerenen und Runftelenen gar nicht finden, fich durch Wiederholung und mannichfaltige Unwendung eben berfelben Ericbeinung, eben beis felben Gefetes, niemals erfattigen fann; woburch gwar die Renntniß verbreitet, die Ausübung erleichtert, Biffen und Thun aber zulett geistlos wird. Wit und Rlugheit arbeiten indeffen jenen Korderungen des Wunderbaren entgegen und machen die Tafchenspieleren vollkommner.

Es ist für uns nicht von geringer Bebentung wenn wir erfahren, daß bildende Künstler diejenige Lehre, die wir zu verbreiten suchen, gleichfalls anerkannt und in ihren Nugen zu verwenden gewußt haben. Wir besitzen ein Bildniß von Nicolaus Poussin, nach seinem Ableben gestochen von A. Clouet; er halt ein Buch im Arm, auf bessen Rücken oder Schnitt geschrieben steht: de Lum. et Umbr. Dieß kann kein anderes seyn, als Pater Kirs chers Werk welches 1646 heraus kam.

Douffin lebte von 1594 bis 1672; wie werth muß

ihm, einem gebornen und hochst gebildeten Kunstler, ein solches Buch im funfzigsten Jahre geworden seyn! Wahrscheinlich hatte er mit dem Verfasser schon früher ein personliches Verhältniß und diese Lehre so lieb gewonnen daß er sie hier an die Brust drückt. Beide hatten in Rom lange Jahre neben einander und wahrscheinlich miteinander zugebracht.

Wir wollen hier noch zum Schlusse bes Pater Bonacurfius gedenken, der mit Kirchern auf die Dauer des Bilbeindrucks im Auge aufmerksam ward. Zufälligerweise war es das Fensterkreuz, das sie von jener merkwürdigen physiologischen Erscheinung belehrte, und es ist ihnen als Geistlichen nicht zu verargen, daß sie zuerst der Heiligkeit dieser mathematischen Figur eine solche Wunderwirkung zuschrieben. Uebrigens ist dieß einer von den wenigen Fällen, wo eine Art von Aberglaube sich zur Betrachtung der Farbenerscheinung gesellt hat.

# Marcus Marci, geb. 1595, geft. 1667.

Die großen Wirkungen, welche Reppler und Tycho be Brahe, in Verbindung mit Galilei, im sublichen Deutschland hervorgebracht, konnten nicht ohne Folge bleiben, und es läßt sich bemerken, daß in den kaiser-lichen Staaten, sowohl bei einzelnen Menschen als

gangen Gefellichaften, Diefer erfte fraftige Unftoß immer fortwirkt.

Marcus Marci, etliche und zwanzig Sabre junger als Reppler, ob er fich gleich vorzuglich auf Sprachen gelegt batte, fcheint auch burch jenen mathematifch= aftronomischen Geift angeregt worden zu fepu. Er mar zu Landecron geboren und zulett Profesior in Prag. Bei allen feinen Berbienften, bie von feinen gleichzeitigen Landsleuten bochlich geschätt murben, fehlte es ihm boch eigentlich, so viel wir ihn beurtheilen konnen, an Rlarheit und durchdringendem Sinn. Sein Bert, bas uns hier besonders angeht: Thaumantias, Liber de arcu coelesti, deque colorum apparentium natura, ortu et causis, zeugt von dem Ernft, Rleif und Beharrlichkeit des Berfaffers; aber es hat im Gangen etwas Trubseliges. Er ist mit den Alten noch im Streit, mit den Neuern nicht einig, und fann die Ungelegenheit, mit ber er fich eigentlich beschäftigt, nicht in die Enge bringen; welches freilich eine schwere Aufgabe ift, ba fie nach allen Seiten hindeutet.

Einsicht in die Natur kann man ihm nicht abspreschen; er kennt die prismatischen Versuche sehr genau; die dabei vorkommende farblose Refraction, die Färbung sowohl in objectiven als subjectiven Fällen, hat er vollständig durchgearbeitet: es mangelt ihm aber an Sonderungsgabe und Ordnungsgeist. Sein Vortrag ist unbesquem, und wenn man auch begreift, wie er auf seinem

Wege jum 3med ju gelangen glaubte, fo ift es boch angstlich, ihm zu folgen.

Bald stellt er fremde Satze auf, mit denen er streitet, bald seine eigenen, benen er gleichfalls opponirt, sodann aber sie wieder rechtfertigt, dergestalt daß nichts auseinander tritt, vielmehr eins über das audre hingeschoben wird.

Die prismatischen Farben entstehen ihm aus einer Condensation des Lichts; er streitet gegen die, welche den Schatten zu einer nothwendigen Bedingung dieser Erscheinung machen, und muß doch bei subjectiven Berssuchen sepimenta und interstitia umbrosa verlangen und hinzusügen: cujus ratio est, quod species lucis aut color se mediam infert inter umbrosa intervalla. Auch ist zu bemerken, daß wir bei ihm schon eine diverse Refraction sinden.

So wie in Methode und Vortrag, also auch in Sprache und Styl ift er Kepplern entgegengesetzt. Wenn man bei diesem mit Lust Materien abgehandelt sieht, die man nicht kennt, und ihn zu verstehen glaubt; so wird bei jenem dasjenige, was man sehr gut versteht, wovon wir die genaueste Kenutnist haben, durch eine dustre Beschandlung verworren, trüb, ja man darf sagen ausgelbscht. Um sich hiervon zu überzeugen, lese berjenige, dem die subjectiven prismatischen Versuche vollkommen bekannt sind, die Art, wie der Versasser das Phanomen erklart S. 177.

## De la Chambre,

geb. 1594, geft. 1669.

La Lumière, par le Sieur de la Chambre, Conseiller du Roy en Ses Conseils, et Son Médecin ordinaire. Paris 1657.

Rircher hatte ausgesprochen, daß die Farben Kinder bes Lichts und des Schattens feven; Cartefius hatte bemerkt, daß zum Erscheinen der prismatischen Farben eine Beschränkung mitwirken muffe; man war also von zwen Seiten her auf dem Wege, das Rechte zu treffen, indem man jenen dem Licht entgegengesetzen Bedingungen ihren integrirenden und constituirenden Untheil an der Farbenerscheinung zugestand.

Man warf sich jedoch bald wieder auf die entgegenges seite und suchte alles in das Licht hineinzulegen, was man hernach wieder aus ihm herausdemonstriren wollte. Der einfache Titel des Buchs La Lumidre, im Gegensatz mit dem Rircherischen, ist recht charakteristisch. Es ist dabei darauf angesehen, alles dem Lichte zuzuschieben, ihm alles zuzuschreiben, um nachher alles wieder von ihm zu fordern.

Diese Gesinnung nahm immer mehr überhand, jemehr man sich bem Aristoteles entgegenstellte, ber bas Licht als ein Accidens, als etwas bas einer bekannten ober verborgenen Substanz begegnen kann, angesehen hatte. Nun wurde man immer geneigter, bas Licht wegen seiner

ungeheuern Wirkungen nicht als etwas Abgeleitetes anzusehen; man schrieb ihm vielmehr eine Substanz zu, man sah es als etwas Ursprüngliches, für sich Bestehendes, Unabhängiges, Unbedingtes an; doch mußte diese Substanz, um zu erscheinen, sich materiiren, materiell werzen, Materie werden, sich körperlich und endlich als Körper darstellen, als gemeiner Körper, der nun Theile aller Art enthalten, auf das verschiedenste und wunderlichste gemischt, und ungeachtet seiner anscheinenden Einfalt als ein heterogenes Wesen angesehen werden konnte. Dieß ist der Gang, den von nun an die Theorie nimmt, und die wir in der Newtonischen Lehre auf ihrem höchsten Punkte sinden.

Jene frühere Erklarungsart aber, die wir durch Rirschern umständlicher kennen gelernt, geht neben der neuern bis zu Ende des Jahrhunderts immer parallel fort, bilsdet sich immer mehr und mehr aus und tritt noch einmal zuletzt ganz deutlich in Nuguet hervor, wird aber von der Newtonischen völlig verdrängt, nachdem sie vorher durch Boyle bei Seite geschoben war.

De la Chambre selbst erscheint uns als ein Mann von sehr schmachen Rraften: es ist weder Tiefe in seinen Conceptionen, noch Scharssinn in seinen Controversen. Er nimmt vier Arten Licht in der Natur an: die erste sey das innere, radicale, gewissen Korpern wesentliche, das Licht der Sonne, der Sterne, des Feuers; das ans dere ein außeres, abgeleitetes, vorübergehendes, das Goethe's Werte. LIII. 88.

Licht ber von jenen Korpern erleuchteten Segenstände. Run gibt es, nach seiner Lehre, noch andere Lichter, die vermindert und geschwächt sind und nur einige Theile jener Bollkommenheit besitzen, das sind die Farben. Man sieht also, das von einer Seite eine Bedingung zugegeben werden muß, die das Licht schwächt, und daß man von der andern wieder dem Lichte eine Eigenschaft zuschreibt, gleichsam ohne Bedingung geschwächt seyn zu konnen. Wir wollen übrigens dem Verfasser in seiner Deduction folgen.

Erster Artikel. Daß bas angere Licht von berselben Art sen wie bas radicale. Rachdem er Wirkung und Ursache getrennt, welche in ber Ratur vollig zusammen fallen, so muß er sie hier wieder verknüpfen und also seine Eintheilung gewissermaßen wieder aufheben.

Zwepter Artifel. Daß die apparenten Farben nichts anderes als das Licht felbst feven. Auch hier muß er das Mittel, wodurch das Licht durchgeht, als Bedingung vorausseigen; biese Bestingung soll aber nichts als eine Schwächung hervorsbringen.

Dritter Artifel. Das Licht vermische sich nicht mit ber Dunkelheit (obscurite). Esiftja aber auch nicht von ber Dunkelheit bie Rebe, sonbern von bem Schatten, mit welchem bas Licht fich auf manche Weise verbinden, und ber unter gewissen Umftanden zur Bedingung werden kann, daß Farben erscheinen, so wie bei den Doppelbildern schattengleiche Halbbilder entste= hen, welche eben in den Fall kommen konnen farbig zu sepn. Alles übrige schon oft Gesagte wollen wir hier nicht wiederholen.

Bierter Artifel. Das Licht vermische sich nicht mit dem Duftern (opacité). Bei dem prismatischen Falle, wovon er spricht, mag er zwar in gewissem Sinne Recht haben: denn die Farben entstehen nicht aus dem einigermaßen Duftern des Prisma's, sondern au dem zugleich gewirkten Doppelhilde. Hat man aber die Lehre vom Trüben recht inne, so sieht man, wie das, was man allenfalls auch duster nennen konnte, nämlich das nicht vollkommen Durchsichtige, das Licht bedingen kann, farbig zu erscheinen.

Funfter Artifel. Daß bas Licht, indem es fich in Farbe vermandelt, feine Natur nicht verandere. hier wiederholt er nur die Behauptung: die Farben seven bloß geschwächte Lichter.

Sechster Artifel. Welche Art von Schwäschung das Licht in Farbe verwandle. Durch ein Gleichniß vom Ton hergenommen unterscheidet er zwen Arten der Schwächung des Lichtes: die erste verzgleicht er einem Ton, der durch die Entfernung gesschwächt wird, und das ift nun seine dritte Art Licht; die zwente vergleicht er einem Ton, der von der Tiefe zur Sohe übergeht und durch diese Beränderung schwäs

cher wird, dieses ist nun seine vierte Art Licht, nämlich die Farbe. Die erste Art mochte man eine quantitative und die zweyte eine qualitative nennen, und dem Berfasser eine Annaherung an das Rechte nicht abläugnen. Am Ende, nachdem er die Sache weitläuftig auseinander gesseht, zieht er den Schluß, daß die Farben nur geschwächte Lichter seyn konnen, weil sie nicht mehr die Lebhaftigkeit haben, welche das Licht besaß, woraus sie entspringen. Wir geben gern zu, daß die Farben als geschwächte Lichter angesehen werden konnen, die aber nicht aus dem Licht entspringen, sondern an dem Licht gewirft werden.

Siebenter Artikel. Daß die apparenten und die fixen Farben beide von einerlei Art senen. Daß die sammtlichen Farben, die physiologischen, apparenten und fixen, unter einander in der großten Berwandtschaft stehen, mare Thorheit zu laugnen. Wir selbst haben diese Berwandtschaft in unserm Entwurfe abzuleiten und, wo es nicht möglich war sie ganz durchzussuhren, sie wenigstens anzudeuten gesucht.

Achter Artifel. Daß die fixen Farben nicht vom Sonnenlichte herkommen. Er ftreitet hier gegen diejenigen, welche die Oberfläche der Rorper aus verschieben gestalteten Theilchen zusammenseigen und von diesen das Licht verschiedenfarbig zurückstrahlen laffen. Da wir den fixen Farben einen chemischen Ursprung zugesstehen und eine gleiche Realität wie andern chemischen Phanomenen, so konnen wir den Argumenten des Ber-

faffers beitreten. Uns ist Lakmus in ber Finsterniß so gut gelbroth als der zugemischte Essig sauer, eben so gut blauroth als das dazugemischte Acali fade. Man konnte, um es hier im Vorbeigehen zu sagen, die Farben der Finsterniß auch intentionell nennen: sie haben die Intention eben so gut, zu erscheinen und zu wirken, als ein Gefangener im Gefängniß, frei zu sepn und umher zu gehen.

Neunter Artikel. Daß die Farben keine Flammen fenen. Dieses ift gegen den Plato gerichtet, der indessen, wenn man feine Rede gleichnisweise nehmen will, der Sache nahe genug kommt: denn der Berkaffer muß ja im

Zehnten Artitel behaupten: daß die fixen Farben innerliche Lichter der Körper seyen. Was hier zur Sprache kommt, drückt sich viel besser aus durch die später von Delaval hauptsächlich urgirte nothe wendige Bedingung zum Erscheinen der sixen Farben, daß sie nämlich einen hellen Grund hinter sich haben mussen, bis zu dem das auffallende Licht hindurchdringt, durch die Farbe zum Auge zurücklehrt, sich mit ihr gleichsam tinzgirt und auf solche Weise specifisch fortwirkt. Das Gleiche geschieht bei'm Durchscheinen eines ursprünglich farblosen Lichtes durch transparente farbige Körper oder Flächen. Wie nun aber dieß zugehe, daß die den Körpern angehderigen Lichter durch das radicale Licht aufgeweckt werden, darüber verspricht uns der Verfasser in seinem Capitel von der Wirkung des Lichtes zu belehren, wohin wir ihm

jeboch zu folgen nicht rathfam finden. Wir Bemeiten nur noch, daß er in feinem

Eilften Artikel nun die vier verschlebenen Lichtet fertig hat: nämlich das Licht, das den leuchtenden Ropern angehort, dassenige was sie von sich ubschilden, das Licht das in den sixen Farben sich befindet, und das
was von diesen als Wirkung, Gleichnis, Gleichartiges,
Species, espèce abgesendet wird. Dadurch erhält er
also zwen vollkommene und völlig radicale, den Korpern
eigene, so wie zwen geschwächte und verminderte änserliche und vorübergehende Lichter.

Auf diesem Wege glaubt er nun bem Licht oder ben Lichtern, ihrem Wesen und Eigenschaften naher zu dringen, und schreitet nun im zweyten Sapitel des ersten Buchs zur eigentlichen Abhandlung. Da jedoch dus was und interessitt, namlich seine Gesinnung über Farbe, in dem ersten Capitel des ersten Buchs völlig ausgesprochen ist, so glauben wir ihm nicht weiter folgen zu mussen, um so weniger, als wir schon den Gewinn, den wir von der ganzen Abhandlung haben konnten, nuch dem bisher Gesagten, zu schägen im Stande sind.

## I faac Boffius, geb. 1618, gest. 1689.

Sohn und Bruder vorzuglicher Gelehrten und für bie Wiffenschaften thatiger Menfch. Fruhe wird er in

alten Sprachen und den damit verbundenen Kenntnissen unterrithtet. In ihm entwickelt sich eine leidenschaftzliche Liebhaberen zu Manuscripten. Er bestimmt sich zum herausgeber alter Autoren und beschäftigt sich vorzäglich mit geographischen und astronomischen Werken. Dier mag er empfinden, wie nothwendig zu Bearbeitung derselben Sachkenntnisse gefordert werden; und so nähert er sich der Physik und Mathematik. Weite Reisen befordern seine Naturanschauung.

Bie hoch man seine eigenen Arbeiten in diesem Fache anzuschlagen habe, wollen wir nicht entscheiden. Sie zeugen von einem hellen Verstand und ernsten Willen. Man findet darin originelle Vorstellungsatten, welche und Freude machen, wenn sie auch mit den unsrigen nicht übereinstimmen. Seine Zeitgenossen, meist Deszattes Schuler, sind übel mit ihm zufrieden und lassen ihn nicht gelten.

Und intereffirt hier vorzüglich fein Werk de Lucis natura et proprietate. Amstelodami 1662; wozu er später einen polemischen Nachtrag herausgegeben. Wie er über die Farben gedacht, laffen wir ihn felbst vorstragen.

Im drey und zwanzigsten Capitel.

Mile einfachen Rorper feven burchfichtig.

"Opak, d. h. undurchsichtig werden alle Rorper genannt, die gefürdt find und bas Licht nicht durchlaffen. Genau genommen ift eigentlich nichts volltommen burchfichtig, als ber leere Raum, indem die meisten Abrper, ob
fie gleich klar erscheinen, eben weil fie geseben werden,
offenbar etwas von Undurchsichtigkeit an fich haben."

Vier und zwanzigstes Capitel.

Die Farben sepen tein Licht, und woher sie ents springen.

"Daß also einige Korper durchsichtig, andere aber opak erscheinen, dieses rührt von nichts anderem als von der Beimischung der Farbe her. Wenn es keine Farben gabe, so wurde alles durchsichtig oder weiß aussehen. Es gibt keinen Korper, er sen flussig oder seift und dicht, der nicht sogleich durchsichtig wurde, sobald man die Farbe von ihm trennt. Daher ist die Weinung derer nicht richtig, welche die Farbe ein mobiscirtes Licht nennen, da dem Lichte nichts so entzgegen ist als die Farbe. Wenn die Farben Licht in sich hätten, so wurden sie auch des Nachts leuchten, welches doch nicht der Kall ist."

"Ursache und Ursprung ber Farben baber kommt allein von dem Feuer oder der Barme. Wir konnen dieses baran sehen, daß in kalten Gegenden alles weiß ist, ja selbst die Thiere weiß werden, besonders im Winter. Die Weiße aber ist mehr der Anfang der Farben als Farbe selbst."

"Un heißen Orten hingegen findet fich die gange

Mannichfaltigkeit ber Karben. Bas auch bie Sonne mit ihren gunftigen Strahlen bescheint, Diefes nimmt sogleich eine angenehme und erfreuliche Karbung an. Kindet fich auch in falten Gegenden manchmal etwas Gefarbtes, fo ift es boch nur felten und fcmach, und beutet mehr auf ein Bestreben einer abnehmenden Datur. als ihre Macht und Gewalt an; wie benn ein einziges indisches Bogelchen eine großere Karbenmannichfaltigkeit leiftet, als bas fammtliche Bogelgeschlecht. bas norwegische und schwedische Balber bevolkert. Eben fo verhalt fich's mit den übrigen Thieren, Oflangen und Blumen; benn in jenen Gegenden findest bu nicht einmal die Thaler mit leuchtenden und lebhaften Kars ben geschmudt, man mußte fie benn durch Runft bervorbringen, oder der Boden mußte von einer besondern Beschaffenheit senn. Gelangt man weiter nach Dorben, fo begegnet einem nichts als Graues und Bei= Defimegen nehmen wir an: bie Ursache ber Karben sen bas Berbrennen ber Rorper."

Funf und zwanzigstes Capitel.

Die Materie ber Farben ruhre von ber Eigenschaft bes Schwefels ber.

"Der Grundstoff ber Farben schreibt sich nirgends anders ber als von bem Schwefel, ber einem jeden Korper beigemischt ist. Nach dem verschiedenen Brennen dieses Elements entstehen auch die verschiedenen Farben: benn ber natürliche Schwesel, so lange er weber Warme noch Feuer ersubren hat, ist birchsichtig; wird er ausgelbst, bann nimmt er verschiedene Farben an und verunreinigt die Körper; benen er beisgemischt ist. Und zivar erscheint er zuerst grüht, bann gelb, sobann roth, bann purpursarb und zuletzt wird er schwarz. Ist aller Schwesel erschöft und verzehrt; bann lösen sich die Körper auf, alle Farbe geht weg und nichts bleibt als eine weiße ober burchsichtige Albe; und so ist die Weiße der Ansang aller Farben, und das Schwarze das Ende. Das Weiße ist am wenigsten Farbe; das Schwarze hingegen am meisten: Und nun wollen wir die einzelnen Arten und Stufen ber Faibe durchgeheil."

Seche und zwanzigstes Capitel.

Die Orbnung ber Karben.

"Die erste Farbe baher, wenn man es Farbe nennen kann, ist das Weiße. Dieses tritt zunächst an das Durchsichtige, und da alle Korper von Natur durchsichtig sind, so komint hier zuerst das Duftere (öpacitas) hinzu und der Korper wird sichtbar bei dem geringsten Lichte, auch wenn der Schwefel nicht schmilzt, den wir jedem Korper zugeschrieben haben. Denn jeder durchsichtige Korper, wenn er zerrieben wird, so daß eine Berschiedenheit der Oberstächen entsteht, erscheint sogleich als weiß, und es ist ganz einerlei, ob die Materie fest ober

fussig gewesen. Man verwandle Basser zu Schaum, ober Glas in Pulver, so wird sich die Durchstächtigkeit sogleich in das Beiße verwandeln. Und zwar ist dieses die erste Urt des Beißen; und wenn du sie allein bei trachtest, so kann man die Weiße nur uneigentlich zu den Farben zahlen. Denn wenn du die einzelnen Abisperchen und ihre kleinsten Oberstüchen besonders ansiehst, so bleibt ihnen die Durchsichtigkeit, und bloß die Stellung, die Lage der Korper betrügt ven Anblick."

"Aber eine andere Art des Weißen gibt es, wenn in einem durchsichtigen Korper durch Einwirkung bes Lichtes und der Warme die zarteren Theile bes Schwefels schwelzen und angezündet werden: benn da auf diese Weise die Korper austrocknen und banner werden, so folgt daraus, daß auch verschiedene neue Oberstächen entstehen; und auf diese Art werden burchsichtige Dinge, auch ehe die Tinctur des Schwefels hinzutritt, weiß. Denn es ist eine allgemeine Regel, daß jeder klein zersstäckte Korper weiß werde; und umgekehrt, daß jeder weiße Korper wus kleinen durchsichtigen Theilen bestehe."

"Zunächst an der Weiße folgen zwei Farben, das blaffere Grün und das Gelbe. Ift die Warme schwach, die das, was schwefelicht ift, in den Körpern dufldsen soll, so geht das Grüne voraus, welches rofter und wasseriger ist als das Gelbe. Berursticht aber die Warme eine machtigere Rochung, so tritt sogleich nach bein Weissen eine Gelbes herdor, das reifer ist und feuriger. Folgt

aber auf diese Art das Gelbe dem Beißen, so bleibt tein Platz mehr für das Grüne. Denn auch in den Pflanzen wie in andern Korpern, wenn sie grun werden, geht das Grüne dem Gelben voraus."

"In welcher Ordnung man auch die Farben zählt, so ist die mittlere immer roth. Um machtigsten ist hier bas flammende Roth, und dieses entsteht nicht aus dem Weißen und Schwarzen, sondern es ist dem Schwefel seinen Ursprung schuldig. Und doch laffen sich aus dem Rothen, dem Weißen und dem Schwarzen alle Farben zusammensetzen."

"Entsteht nämlich eine größere Berbrennung der Rorper und des Schwefels, so erscheint die Purpurund blaue Farbe, deren Mischung bekannt ist. Die Gränze der Farbe jedoch, so wie die letzte Berbrennung ist die Schwärze. Dieses ist die letzte Tinctur des Schwefels und seine letzte Wirkung. Hierauf folgt die Aufldsung der Korper. Wenn aber der Schwefel erschöpft und die Feuchtigkeit aufgezehrt ist, so bleibt nichts als die weiße und durchsichtige Asche. Gibst du dieser die Feuchtigkeit und den Halt wieder, so kehren die Korper in ihren ersten Zustand zurucht."

"In benjenigen Flammen, wie sie taglich auf unserm herbe aufsteigen, ist die entgegengesetzte Ordnung der Farben. Denn je dunkler die Tinctur des Schwefels in der Kohle ist, desto reiner und weißer steigt die Flamme auf. Jedoch ist die Flamme, die zuerst aufsteigt, wegen

beigemischten Unraths, bunkel und finster; bann wird fie purpurfarb, bann rothet sie fich und wird gelb. Fångt sie an weiß zu werden, so ift es ein Zeichen, baß Schwes fel und brennbare Materien zu Enbe gehen."

"Es gibt aber weder eine vollig schwarze, noch vollig weiße Flamme. Wird sie zu sehr verdunkelt, bann ist es Rauch, nicht Flamme; wird sie zu sehr weiß, so kann sie auch nicht langer bestehen, da ihr der Schwefel ausgeht."

"Und so glaub' ich, ift beutlich genug, warum verschiedene Korper, nach der verschiedenen Tinctur des Schwefels, sich auf eine verschiedene Beise gefärdt sehen lassen, und ich hoffe, hier werden mir die Chemiter nicht entgegen seyn, die, ob sie gleich, wie überhaupt, also auch von den Farben, sehr verworren und rathselhaft spreschen, doch nicht viel von dem, was wir bisher ausges sprochen, abzuweichen scheinen."

Sieben und zwanzigstes Capitel.

Bie die apparenten Farben erzeugt werden.

"Nun ist aber eine andere Frage zu beantworten, welche verwickelter und schwerer ist: woher namlich die Farben kommen, welche von ihren Korpern gewiffermasen abgesondert sind, welche man die apparenten nennt, wie die Farben des Regendogens, der Morgenrothe und die, welche durch glaserne Prismen sich ausbreiten. Aus dem, was wir gesagt haben, erhellt, wie mich

binkt, genugsam, daß die Flamme jederzeit der Farbe bes Schwefels folgt und alle Farben zuläßt, außer dem Schwarzen und dem völlig Weißen. Denn der Schwefel enthält wohl die beiden Farben, aber eigentlich in der Flamme können sie nicht seyn. Weiß zwar erscheinen zarte Flammchen; wenn sie es aber vollsammen maren, und nicht noch etwas von anderer Farbe zugemischt hatten, so wären sie durchsichtig und würden kein Licht oder ein sehr schwaches verbreiten. Daß aber eine Flamme schwarz sey, ist gegen die Vernunft und gegen die Sinne."

"Dieses festgesetzt, fahr' ich fort: wie die Farbe des Schwefels in der verbrennlichen Materie, so ist auch die Farbe der Flammen; wie aber die Flamme, so ist auch das Licht, das von ihr ausgebreitet wird; da aber die Flamme alle Farben enthält und begreift, so ist nothwendig, daß das Licht dieselbe Eigenschaft habe. Desewegen sind auch in dem Licht alle Farben, obgleich nicht immer sichtbar. Denn wie eine mächtige Flamme weiß und einfärbig erscheint, wenn man sie aber durch einen Mebel oder andern dichten Korper sieht, verschiedene Farben annimmt, auf eben diese Weise bekleidet sich das Licht, ob es gleich unsichtbar oder weiß ist, wenn es durch ein gläsernes Prisma oder durch eine feuchte Luft durchgeht, mit verschiedenen Farben."

"Db nun gleich in bem reinen Licht feine Farben erscheinen, so sind sie beffen ungeachtet mahrhaft in bem Licht enthalten. Denn wie ein großeres Licht einem geringeren schadet, so verhindert auch ein reines Licht, das verdunkelte Licht zu sehen. Daß aber ein jedes Licht Farben mit sich führe, kann man daraus folgern, daß wenn man durch eine Glaslinse oder auch nur durch eine Deffnung Licht in eine dunkle Kammer fallen läßt, sich auf einer entferntern Mauer oder Leinwand alle Farben deutlich zeigen, da doch an den Kreuzungspunkten der Strahlen und an den Stellen, die der Linse allzunah sind, keine Farbe, sondern das bloße Licht erscheint."

"Da nun aber das Licht Form und Bild des Feuers ift, welche aus dem Feuer nach allen Seiten hinftrahlen, so find auch die Farben, die das Licht mitbringt, Formen und Bilder der Farben, welche wahrhaft und auf eine materielle Weise sich in dem Feuer befinden, von dem das Licht umhergesendet wird."

"Wie aber Flamme und Feuer, je schwächer sie find, ein besto schwächeres Licht von sich geben, so auch nach Gesetz und Verhältniß der wahren und materialisirten Farbe, die in der Flamme ist, wachsen und nehmen ab die apparenten Karben im Lichte."

"Und wie nun bei abnehmender Flamme auch das Licht geschwächt wird, so verschwindet auch die apparente Farbe, wenn die wahre Farbe abnimmt. Defimesgen wirft das gläserne Prisma bei Nacht oder bei schwaschem Lichte keine Farben umher, es gibt keine farbigen Phanomene, die Mondscheinregenbagen sind blaß, nichts

erscheint irgend feurig ober von einer andern deutlichen Farbe tingirt."

"So wie auch keine Flamme vollkommen schwarz ober weiß ift, so find auch keine apparenten Farben weiß ober schwarz, sondern so wie bei der Flamme so auch im Lichte sind das Gelbe und Blaue die Granzen der Farbe."

"Und hieraus, wenn ich nicht irre, ergibt sich dentlich, was die wahre, permanente und sire Farbe sen,
besgleichen die vergängliche, unstäte, die sie auch apparent nennen. Denn die wahre Farbe ist ein Grad, eine Art der Verbrennung in irgend einem Korper; die apparente Farbe aber ist ein Bild einer wahren Farbe, das
man außer seiner Stelle sieht. Wie man aber auch die
wahren Farben mit den apparenten zusammenhalten und
vergleichen will, so werden sie sich immer wie Ursache zu
Ursache und wie Wirkung zu Wirkung verhalten; und
was den sixen Farben begegnet, wird auch den Vildern,
welche von denselben erzeugt werden, geschehen. Trifft
dieses manchmal nicht vollkommen ein, so ereignet sich's
wegen der Lage und Gestalt der Korper, wodurch die
Vilder durchgesührt und fortgepflanzt werden."

hier sehen wir also einige Jahre früher als Newton fich mit diesem Gegenstande beschäftigt, seine Lehre vollig ausgesprochen. Wir streiten hier nicht mit Isaac Bossius, sondern führen seine Meinung nur historisch an. Die Tendenz jener Zeit, den außeren Bedingungen ibren

ihren integrirenden Antheil an der Karbencrscheinung abzusprechen und ihnen nur einen anregenden, entwickelnden Unftoß zuzuschreiben, bagegen alles im Lichte ichon im poraus zu fonthestren, zusammenzufaffen, zu verstecken und zu verheimlichen, was man kunftig aus ihm hervorholen und an den Tag bringen will, spricht sich immer beutlicher aus, bis zulett Newton mit feinen Ibilitaten hervortritt, den Reihen schließt und, obgleich nicht ohne Widerspruch, dieser Vorstellungsart den Ausschlag gibt. Wir werden in der Folge noch Gelegenheit haben anzuzei= gen, was noch alles vorausgegangen, um Newtons Lehre den Weg zu bahnen; konnen aber, hier nicht unbe= merkt laffen, daß icon Matthaus Vantl, in feinem Compendium Institutionum physicarum, Posoniae 1793 unfern Isaac Vossius für einen Vorläufer Newtons erklart, indem er fagt: "Den Alten mar bas Licht bas einfachste und aleichartiafte Befen. Zuerst hat Isaac Boffius vermuthet, die Mannichfaltigkeit der Karben, die wir an den Korpern mahrnehmen, komme nicht von ben Rorpern, sondern von Theilchen des Lichts her."

Franciscus Maria Grimaldi, get. 1613, gest. 1663.

Er stammte aus einem alten berühmten Geschlechte und zwar von dem Zweige besselben, der zu Bologna blühte. Er scheint seine erste Bildung in den Jesuiten-Goethe's Werte. LIII. Bb. schulen erhalten zu haben; besonders befleißigte er sich ber Mathematik und der damals innigst mit ihr verbundenen Naturlehre.

Nachdem er in den Orden getreten, ward er Professor der Mathematik zu Bologna und zeigte sich als einen in seinem Fache sehr geübten Mann, kenntnistreich, scharkssinnig, steißig, punktlich, unermüdet. Als einen solchen rühmt ihn Riccioli in der Dedication seines Amalgest und preist ihn als einen treuen Mitarbeiter. Sein Werk, wodurch er uns bekannt, wodurch er überhaupt berühmt geworden, führt den Titel: Physico-Mathesis de Lumine, Coloribus et Iride, Bononiae 1665. Man besmerke, daß auch hier nur des Lichts und nicht des Schatztens erwähnt ist, und erwarte, daß Grimaldt sich als ein solcher zeigen werde, der die Farbenerscheinungen ans dem Licht entwickelt,

hier haben wir nun das dritte Werk in unserm Face, bas sich von einem jesuitischen Ordensgeistlichen her schreibt. Wenn Aguillonius sorgfältig und umständlich, Kircher heiter und weitlauftig ist, so muß man den Berfasser des gegenwärtigen Buchs hochst consequent nennen. Es ist reich in Absicht auf Erfahrungen und Experimente, ausführlich und methodisch in feiner Behandlung, und man sieht wohl, daß der Verfasser in allen Subtilitäten der Dialektik sehr geübt ist.

Bor allem aber ist zu bemerken, daß form und Darstellung problematisch, ja ironisch sind, welches einer fo ernsten folgerechten Arbeit eine gant munderliche Wendung gibt. Galilei hatte fich schon einer ahnlichen Benbung bedient, in den Dialogen, wegen welcher er von ben Jesuiten so heftig verfolgt wurde. Bier bedient fich ein Jesuit, nach etwa zwanzig Jahren, beffelben Runftgriffe. 3m erften Buch, bas 472 gespaltene Quartseiten fart ift, thut er alles Mogliche, um zu zeigen, baß das Licht eine Substanz sen; im zwenten Buch, welches nur 63 gespaltene Seiten enthalt, widerlegt er icheinbar feine vorige Meinung und verclausulirt diese Widerlegung auf's neue bergestalt, daß er fie vollig vernichtet. barf man nur die Vorrede des Gangen und ben Schluß bes erften Theils lefen, fo fallt feine Absicht ichon beutlich genug in die Augen. Bei allen diefen Bermahrungen audert er, das Werk berauszugeben, das bei feinem Tode vollig fertig liegt, wie es benn auch bren Jahre nach demfelben, und so viel fich bemerken lagt, ohne Berftummelung erscheint.

Indem er nun das Licht als Substanz behandelt, so finden wir ihn auf dem Wege, auf dem wir Cartesius, de la Chambre und Bossius wandeln sahen, nur betritt er denselben mit mehr Ernst und Sicherheit und zugleich mit mehr Vorsicht und Jartheit. Seine Naturkenntnis überhaupt ist hochst schäpenswerth. Erfahrungen und Versuche, diese Gegenstände betreffend, sind vor ihm von keinem so vollständig zusammengebracht worden. Freilich stellt er sie alle zurecht, um seine Erklärungsart

ju begrunden; boch kann man ihm nachfagen, daß er keine Erfahrung, keinen Berfuch entstelle, um ihn feiner Meinung anzupaffen.

Das Licht ist ihm also eine Substanz, im physischen Sinne eine Flussigeit, die er jedoch auf außerste zu verseinern sucht. Durch Beispiele und Gleichnisse will er uns von der Zartheit eines so subtilen materiellen Bessens, das gleichsam nur wie ein geistiger Aushauch wirkt, überzeugen. Er führt die Lehre vom Magneten zu diesem Zwecke umständlich durch, bringt die Fälle von unendlicher Theilbarkeit der Farbe, außerster Ductilität der Mestalle und bergleichen vor, nimmt den Schall, und was er sonst noch brauchen konn, zu hülfe, um unsere Kenntnisse durch Erinnerung auf einen Punkt zu sammeln und unsere Einbildungskraft anzuregen.

Man hatte bieber dren Arten, in welchen fich das Licht verbreite, angenommen: die birecte, refracte, reflexe, wozu er noch die inflexe hinzusett, welche er fogleich in Rudficht seiner hypothetischen Zwede die biffracte nennt.

Jene verschiebenen Arten ber Lichtfortpflanzung zu erklaren und andere dabei vorkommende Phanomene and zulegen, gibt er seiner feinen Flussigkeit eine verschiedene innere Disposition. Und so wird benn diesem wirksamen Wesen ein Fließen (fluitatio), ein Wogen (undulatio, undatio), ein Regen und Bewegen (agitatio), ein Balzen (volutatio) zugeschrieben.

Durchsichtigen Korpern wird eine continua porosi-

tas zugeeignet, welches eigentlich eine contradictio in adjecto ist, woran sich erkennen läßt, wie leicht man mit Worten das Unmbgliche und Ungehörige als ein Mögliches, Verständiges und Verständliches mittheilen könne. Die undurchsichtigen Körper haben auch mannichfaltige wunderliche Oberstächen, die das Licht verschiedentlich zurückwersen; deshalb er sich denn vertheidigen muß, daß seine Lehre mit der Lehre der Atomisten nicht zusammensalle, welches ihm auch Ernst zu seyn scheint.

In jenen Poren und Irrgangen, wunderlichen Aussund Einwegen, Schlupflochern und andern mannichfaltisgen Bestimmungen, mudet sich nun das Licht auf oben besschriebene Weise gewaltig ab und erleidet eine Zerstreuung (dissipatio), Zerbrechung (diffractio), Zerreißung (discissio) und naturlicher Weise auch eine Trennung (separatio); dabei denn auch gelegentlich eine Anhäufung (glomeratio) stattsindet.

Wir bemerken hier im Borbeigehen, daß einer Zersstreuung des Lichtes schon bei den Griechen erwähnt wird. Dort ist es aber nur ein empirischer naiver Ausdruck, der eine oft vorkommende Erscheinung von hin und wiederges worsenem, geschwächtem Lichte so gut er kann bezeichnen soll. Bei Grimaldi hingegen sollen die mannichfaltigen Bersuren des Lichtes, das Innere dieses zarten, undegreissichen Wesens aufschließen und uns von seiner Natur dogmatisch belehren.

Die Farben werden also, nach Grimaldi, bei Gelegenheit der Refraction, Reflexion und Inflexion bemerkt; sie sind das Licht selbst, das nur auf eine besondere Beise für den Sinn des Gesichts fühlbar wird. Doch geht der Berfasser auch wohl so weit, daß er im Licht bestimmte Arten der Farbe annimmt und also die Newtonische Lehre unmittelbar vorbereitet.

Alle Farben sind ihm mahr und entspringen auf einerlei Weise; boch läßt er, um sie erklären zu konnen, ben Unterschied zwischen dauernden und vorübergehenden Farben einstweilen zu, und um jene auch in vorübergehende zu verwandeln, benutzt er auf eine sehr geschickte Weise die Versatilität der chemischen Farben.

Was übrigens ben Apparat betrifft, so bedient er sich biters ber kleinen Deffnung im Fensterladen; die sich eis gentlich von der die außern Gegenstände innerlich abbild benden Camera obscura herschreibt. Die prismatischen Phanomene kennt er meistens, wie er denn auch auf die langliche Gestalt des Farbenbildes unsere Ausmerksamkeit hinlenkt. Unter seiner theoretischen Terminologie sinden wir auch schon Strahlenbundel. Da ihm manche Erfahrungen und Bersuche, die erst später bekannt geworden, in der Reihe seines Bortrags abgehen; so zeigen sich in demselben Lücken und Sprünge und gar manches Unzulängliche, das ihm aber nicht zu Schulden kommt. Den Regenbogen mit seinen Umständen und Bedingungen

führt er forgfältig aus; die Farben deffelben weiß er nicht abzuleiten.

## Robert Bonle, geb. 1627, gest. 1691.

Die Scheidung zwischen Geist und Khrper, Seele und Leib, Gott und Welt war zu Stande gefommen. tenlehre und Religion fanden ihren Bortheil dabei: benn indem der Mensch seine Freiheit behaupten will, muß er fich ber Natur entgegensetzen; indem er fich zu Gott gu erheben ftrebt, muß er fie hinter fich laffen, und in beiben Kallen fann man ihm nicht verdenken, wenn er ihr so wenig als mbglich juschreibt, ja wenn er fie als etwas Reindseliges und Lastiges ansieht. Berfolgt wurden baher folche Manner, die an eine Wiedervereinigung des Mis man die teleologische Erfla-Getrennten bachten. rungeart verbannte, nahm man ber Natur den Berftand; man hatte ben Muth nicht ihr Bernunft zuzuschreiben und fie blieb zulett geiftlos liegen. Was man bon ibr verlangte, maren technische, mechanische Dienste, und man fand fie zulett auch nur in biesem Sinne faglich und beareiflich.

Auf diese Beise laßt sich einsehen, wie das zarte fromme Gemuth eines Robert Boyle sich fur die Natur interessiren, sich zeitlebens mit ihr beschäftigen und doch ihr weiter nichts abgewinnen konnte, als daß sie ein Be-

fen fen, bas fich ausdehnen und zusammenziehen, mischen und sondern laffe, deffen Theile, indem fie durch Druck, Stoß gegen einander arbeiten und fich in die verschiedensften Lagen begeben, auch verschiedene Wirkungen auf unsfere Sinne hervorbringen.

In die Farbenlehre war er von der chemischen Seite bereingekommen. Er ift ber erfte feit Theopbraft, ber Unftalt macht, eine Sammlung ber Phanomene aufzuftellen und eine Uebersicht ju geben. Er betreibt bas Beschaft nur gelegentlich und zaudert seine Arbeit abzuschlie: Ben; zulett, als ihm eine Augenfrantheit hinderlich ift, ordnet er seine Erfahrungen, so gut es geben will, que sammen, in ber Korm als wenn er bas Unvollständige eis nem jungen Freunde zu weiterer Begrbeitung übergabe. Dabei mochte er zwar gern von einer Seite bas Unfeben haben, als wenn er nur Erfahrungen ausammenstellte, ohne eben badurch eine Sppothese begrunden zu wollen: allein er ift von ber anbern Seite aufrichtig genug, gu gestehen, daß er sich zur corpuscularen mechanischen Erflarungeart binneige und mit diefer am weiteften auszulangen glaube. Er bearbeitet baber bas Beife und Schwarze am ausführlichsten, weil freilich bei biesem noch am ersten ein gewisser Mechanismus plausibel merden durfte. Was aber die eigentlich farbigen Phanomene ber Rorper, fo wie was die apparenten Karben betrifft, bei diesen geht er weniger methodisch gu Berte, stellt aber eine Menge Erfahrungen zusammen, welche intereffant genug find und nach ihm immer wieder zur Sprache gekommen. Auch haben wir fie, insofern wir es fur nothig erachtet, in unserm Entwurfe, nach unsferer Weise und Ueberzeugung aufgeführt.

Der Titel bieses Werkes in der lateinischen Ausgabe, der wir gefolgt sind, ist: Experimenta et considerationes de coloribus — seu initium historiae experimentalis de coloribus a Roberto Boyle. Londini 1665.

Seine ganze Denkart, seine Borsate, sein Thun und Leisten wird aus dem funften Capitel des ersten Theiles am klarsten und eigentlichsten erkannt, welches wir benn auch übersetzt hier einschalten.

### Des ersten Theils

#### Fünftes Capitel.

I. "Es gibt, wie du weißt, mein Pyrophilus, außer jenen veralteten Meinungen von den Farben, die man schon langst verworfen hat, gar verschiedene Theorien, deren jede zu unserer Zeit von bedeutenden Mannern in Schutz genommen wird. 1) Denn die peripatetischen Schulen, ob sie gleich wegen der besonderen Farben unter sich nicht ganz eins sind, kommen doch alle darin überein: die Farben seinen einwohnende und wirkliche Eigenschaften, welche das Licht nur offenbare, nicht aber sie hervorzubringen etwas beitrage. 2) Alls-

bann gibt es unter ben Reueren einige, bie mit des ringer Beranderung die Meinung Platons annehmen; und wie er die Farbe fur eine Art Flamme halt, die aus den fleinsten Rorverchen bestebe, welche von bem Object gleichsam in's Ange geschleubert worden und beren Kigur mit den Voren des Auges fich in Uebereinstimmung befinde: so lehren sie, die Karbe fen ein inneres Licht der helleren Theile des Gegenstandes, melches burch bie verschiedenen Mischungen ber weniger leuchtenden Theile verdunkelt und verandert worden. 3) Nun gibt es andere, welche einigen ber aften Atomisten nachfolgen und die Farbe gwar nicht für eine leuchtende Emanation, aber doch für einen korverlichen Musfluß halten, der aus dem gefärbten Rorper bervortritt. Aber die gelehrteren unter ihnen haben neulich ihre Spothese verbeffert, indem sie anerkannten und bingue fügten: es sen etwas außeres Licht nothig, um diese Rorperchen der Farbe zu reizen und anzuregen und fie zum Auge zu bringen. 4) Gine bedeutendere Meinung ber neuern Philosophen ift sodann: die Farben entspringen aus einer Mifchung bes Lichts und ber Rinfterniß ober vielmehr bes Lichts und ber Schatten, und biese Dei: nung ließe fich benn wohl gewiffermaßen mit ber vorberaehenden vereinigen. 5) Bas die Chemiter betrifft, fo fcbreibt bie Menge berfelben ben Urfprung ber garben bem Princip des Schwefels in den Rorpern gu, ob ich gleich finde, daß einige ihrer Anführer die Farben mehr vom

Salz als vom Schwefel herleiten, ja andere sogar von dem dritten Elementarprincip, dem Mercur. 6) Bon des Cartesius Nachfolgern brauch' ich dir nicht zu sagen, daß sie behaupten, die Empfindung des Lichtes werde von einem Anstoß hervorgebracht, welcher auf die Orzgane des Sehens von sehr kleinen und festen Kügelchen gewirkt wird, welche durch die Poren der Luft und anderer durchsichtiger Körper durchdringen konnen. Daraus versuchen sie denn auch die Berschiedenheit der Farben zu erklären, indem sie die verschiedenen Bewegungen dieser Kügelchen und die Proportion der Bewegung zu der Rotation um ihren Mittelpunkt beachten, wodurch sie nämlich geschickt werden sollen, den optischen Nerzven auf mancherlei Weise zu treffen, so daß man daburch verschiedene Farben gewahr werden könne."

II. "Außer diesen sechs vornehmsten Hypothesen kann es noch andere geben, mein Pyrophilus, die, obschon weniger bekannt, doch eben so gut als diese deine Betrachztung verdienen. Erwarte aber nicht, daß ich sie gegenzwärtig umständlich durcharbeite, da du den Zweck dieser Blätter und die mir vorgesetzte Kurze kennest. Deswegen will ich nur noch einiges im Allgemeinen bemerken, was sich auf den Tractat, den du in Händen hast, besonders bezieht."

III. "Und zwar gesteh' ich bir zuerst, daß ich, obs gleich die Unhänger der gedachten verschiedenen Sppothesfen durch eine jede besonders und ausschließlich die Karben

erklaren und biezu weiter feine Beibulfe annehmen wollen. was mich betrifft, zweifle: ob irgend eine biefer Supothefen, wenn man alle anbern ausschließt, ber Sache genug thue. Denn mir ift mahricbeinlich, bag man bas Weiße und Schwarze durch die bloße Reflexion, ohne Refraction anzunehmen, erflaren fonne, wie ich es in nachstehender Abhandlung vom Ursprunge des Schwars gen und Beißen zu leisten gesucht habe. Da ich aber nicht habe finden konnen, daß durch irgend eine Mischung bes Weißen und mahrhaft Schwarzen (benn bier ift nicht von einem Blauschwarz die Rede, welches Biele fur bas achte halten) - baß, fage ich, je baraus Blau, Gelb. Roth. geschweige benn bie übrigen Karben fonnten erzeugt werden; ba wir ferner feben, bag biefe Karben durch's Prisma und andere durchfichtige Rorver berporzubringen find mit Beibulfe ber Brechung: fo icheint es, man muffe die Brechung auch ju Gulfe nehmen, um einige Rarben zu erklaren, ju beren Entstehung fie beis tragt, weil fie auf eine ober bie andere Beise ben Schatten mit dem gebrochenen Lichte verbindet, ober auf eine Art, die wir gegenwärtig nicht abhandeln konnen. Scheint es nun einigen mabricbeinlich, daß die Voren ber Luft und anderer durchsichtiger Rorper durchaus mit folden Rugelchen angefüllt find, wie die Cartefianer vorausseten, und daß zugleich die verschiedenen Bemegungsarten biefer Rugelchen in vielen Kallen von Bedeutung find, um bas verschiedene Gemahrwerden der Farbe bei uns au be-

wirken; fo lagt fich auch, ohne diese Rugelchen, Die man nicht fo leicht beweisen fann, vorauszusegen, überhaupt mit Babricheinlichkeit annehmen: bas Muge fonne mannichfaltig afficirt werben nicht allein von gangen Licht= strahlen die darauf fallen, und zwar als folchen, sondern auch von der Ordnung berfelben und bem Grade ber Geschwindigkeit, und daß ich mich burg faffe, nach ber Urt und Weise, wie die Theilchen woraus die einzelnen Strablen bestehen zu bem Sinn gelangen, bergeftalt baß, welche Kigur auch jene kleinen Rorver baben aus denen die Lichtstrahlen besteben, sie nicht allein durch ihre Geschwinbigkeit oder Langsamkeit ber Entwicklung oder Rotation im Fortschreiten, sondern noch mehr durch ihre absolute Schnelligkeit, ihre birecte ober mogende Bewegung und andere Bufalligkeiten, welche ihren Stoß auf's Muge begleiten tonnen, geschickt find, verschiedenartige Gin= brude zu erregen."

IV. "Zweytens muß ich dich, wegen dieser und ahnlicher Betrachtungen, mein Pyrophilus, bitten, daß du
diese kleine Abhandlung ansehest, nicht als eine Dissertation, die geschrieben sep, um eine der vorstehenden Sypothesen ausschließlich vor allen andern zu vertheidigen,
oder eine neue, welche mein ware, dafür aufzustellen;
sondern als einen Ansang einer Geschichte der Farben,
worauf, wenn sie erst durch dich und deine geistreichen
Freunde bereichert worden, eine gründliche Theorie konne
ausgebaut werden. Weil aber diese Geschichte nicht

bloß ale Ratalog ber barin überlieferten Sachen anzufeben ift, sondern auch als ein Apparat zu einer grundlichen und umfaffenden Sppothese; hielt ich es ber Sache gemäß, fo meine gange Differtation ju ftellen, bag ich sie zu jenem 3weck so brauchbar machte, als es fich wollte thun laffen. Deffmegen zweifelte ich nicht, bir zu bezeugen, ich sen geneigt gewesen, sowohl bir bie Arbeit zu ersparen, verschiedene unzulängliche Theorien, die bich niemals zu beinem 3meck fuhren murben, felbft ju erforschen; ale überhaupt beine Untersuchungen ju vereinfachen, weßhalb ich mir zweverlei zum Augenmerk nahm: einmal baß ich gewiffe Berfuche aufzeichnete, welche burch Sulfe begleitender Betrachtungen und Erinnerungen bir bienen tonnten, bie Schwache und Unzulänglichkeit ber gemeinen peripatetischen Lehre und ber gegenwartig mit noch mehr Beifall aufgenom= menen Theorie ber Chemifer von den Farben eingus feben. Denn ba biefe beiben Lebren fich feftgefest baben, und zwar bie eine in den meiften Schulen, die andere aber bei ben meiften Wergten und anbern gelehrten Mannern, beren Leben und Berufbart nicht erlanbt, daß sie die eigentlichsten ersten und einfachsten Naturanfånge gewiffenhaft unterfuchten; fo glaubt' ich wenig Rugliches zu leiften, wenn ich nicht etwas thate, bie Ungulanglichkeit diefer Sppothefen offenbar zu machen. Deffwegen ich denn zwentens unter meine Bersuche biejenigen in größerer Bahl aufgenommen, welche bir zeigen

mögen, daß ich jener Meinung geneigt bin, welche behauptet, die Farbe sen eine Modification des Lichtes;
wodurch ich dich anlocken wollen, diese Hypothese weiter
auszubilden und dahin zu erheben, daß du vermittelst
berselben die Erzeugung der besondern Farben erklaren
konnest, wie ich bemuht gewesen, sie zur Erklarung des
Weißen und Schwarzen anzuwenden."

V. "Bum Dritten aber, mein Pprophilus, ob diefes zwar gegenwartig die Hopothese ist, die ich vorziehe, so schlage ich sie boch nur im allgemeinen Sinne por, indem ich nur lehre: die Lichtstrahlen werden von den Rorpern, woher sie zuruckgeworfen oder gebrochen zum Auge kom= men, modificirt und bringen so jene Empfindung hervor, welche wir Karbe zu nennen pflegen. Db aber diese Modification des Lichts geschehe, indem es mit den Schatten gemischt wird, oder durch ein verschiedenes Berhaltniß ber Bewegung und Rotation ber Rugelchen bes Cartefius, oder auf irgend eine andere Beise, dieß unterstehe ich mich nicht hier auszumachen. Biel weniger unterstehe ich mich anzugeben, ja ich glaube nicht einmal alles Wiffensnothige zu wiffen, um dir oder auch mir felbft eine vollkommene Theorie bes Sehens und ber Karben ju überliefern. Denn erftlich, um bergleichen ju unternehmen, mußte ich zuvor einsehen, mas bas Licht fen, und wenn es ein Korper ift, und bas scheint es wohl ober doch die Bewegung eines Korpers zu fenn, aus mas für einer Urt Rorperchen nach Große und Rigur es bestehe,

mit welcher Geschwindigkeit fie porschreiten und fich um ihre Mittelpunkte bewegen; bernach mochte ich die Natur ber Brechung erkennen, welche von ben geheimften ift, wenn du sie nicht scheinbar, sondern grundlich erfige ren willft, die ich nur in der Naturlebre gefunden habe. Dann mochte ich wiffen, welche Urt und welcher Grad der Bermischung der Kinsterniß oder ber Schatten bei Refractionen und Reflexionen ober burch beide geschehe, auf ben oberflachlichen Theilen ber Rorper, welche erleuchtet immer nur Gine Karbe zeigen, Die blaue, gelbe, rothe. Dann municht' ich unterrichtet au fenn, marum die Berbindung bes Lichtes und Schat= tens, welche g. B. von bem Bautchen einer reifen Rirfche gewirkt wird, eine rothe Karbe zeige, nicht aber eine grune, und bas Blatt beffelben Baums mehr eine grune als eine rothe Karbe. Bulett auch, marum bas Licht, bas zu folchen Karben modificirt ift, wenn es nur ans Rorverchen besteht, welche gegen die Reting ober bas Mark bes optischen Nerven bewegt werden, nicht bloß ein Stechen, sondern eine Karbe bervorbringe, ba boch die Nadel, wenn sie das Auge verwundet, feine Karbe, fondern einen Schmerz hervorbringen murde. anderes municht' ich zu miffen, ehe ich glaubte die mabre und vollkommene Natur der Farben erkannt zu haben. Daber, ob ich gleich burch die Verfuche und Betrachtungen, die ich in biefem Buchelchen überliefere, einigermas Ben meine Unwissenheit in dieser Sache zu mindern gesucht babe habe und es für viel besser halte, etwas als gar nichts zu entdecken; so nehme ich mir doch nur vor, durch die Versuche welche ich darlege, wahrscheinlich zu machen, daß sich einige Farben sehr wohl durch die hier überliesserte Lehre im Allgemeinen erklären lassen. Denn so oft ich mich auf eine in's Einzelne gehende und genaue Erzklärung des Vesondern einlassen soll, empfinde ich die große Dunkelheit der Dinge, selbst die nicht ausgenommen, die wir nicht anders zu Gesicht bekommen als wenn sie erleuchtet werden, und ich stimme Scaligern bei, wenn er von der Natur der Farbe handelnd spricht: die Natur verbirgt diese so wie andere Erscheinungen in die tiesste Dunkelheit des menschlichen Unwissens."

So unverkennbar auch aus dem Vortrage Boyle's die Vorliebe, gewisse Farbenphanomene mechanisch zu erklaren, erhellt, so bescheiden drückt er sich doch gegen andere Theorien und Hypothesen aus, so sehr empfindet er, daß noch andere Arten von Erklarungen, Ableitungen möglich und zulässig waren; er bekennt, daß noch lange nicht genug vorgearbeitet sey und läßt uns zulett in einem schwankenden, zweifelhaften Zustande.

Wenn er nun von einer Seite, durch die vielfachen Erfahrungen die er gesammelt, sich bei den Naturforschern Unsehen und Dank erwarb, so daß dasjenige mas er mitzgetheilt und überliefert, lange Zeit in der Naturlehre Werth und Gultigkeit behielt, in allen Lehrbuchern wies derholt und fortgepflanzt wurde; so war doch von der

andern Seite seine Gesinnung viel zu zart, seine Meußerungen zu schwankend, seine Forderungen zu breit,
seine Zwecke zu unabsehlich, als daß er nicht hatte
durch eine neu eintretende ausschließende Theorie leicht
verdrängt werden konnen, da ein lernbegieriges Publicum am liebsten nach einer Lehre greift, woran es sich
festhalten und wodurch es aller weitern Zweifel, alles
weitern Nachdenkens bequem überhoben wird.

### Soote,

geb. 1635, geft. 1703.

Er ist mehr ein emsiger als ein fleißiger Beobachter und Experimentator zu nennen. Er blickt überall um sich her und seine unruhige Thatigkeit verbreitet sich über die ganze Naturlehre. Man muß ihm zugesstehen, daß er gute Entbeckungen gemacht, Entbecktes glücklich bearbeitet habe; doch ist er kein theoretischer Ropf, nicht einmal ein methodischer.

Die Lehre von Licht und Farben ist ihm manches schuldig. Er beobachtet die brechende Kraft des Gises, bemerkt mit Grimaldi die Ablenkung des Lichtes und thut Borschläge, wie man die Sonne anschauen konne, ohne geblendet zu werden; richtet eine tragbare Camera obscura zu bequemerer Abzeichnung ein und bemuht sich um's ressectirende Leleskop.

Seine Farbenlehre ift freilich barot. Er nimmt

nur zwen Farben an, Blau und Roth; diese sollen durch schiefe ober ungleiche Erschütterung aufs Auge erregt werden. Seitdem Descartes die Lehre von dem Lichte materialisirt und mechanisirt hatte, so konnen sich die Denker nicht wieder aus diesem Kreise herausssinden: denn diesenigen welche Licht und Farben nicht materiell nehmen wollen, mussen doch zur mechanischen Erklärung greisen, und so schwankt die Lehre immer fort in einem unfruchtbaren Raume, sie mag sich nach der dynamischen oder atomistischen Seite neigen.

Das Capitel der Farben, die wir epoptische genannt haben, ist ihm mancherlei schuldig. Er macht auf den Bersuch mit den Seisenblasen aufmerksam, auf die farbigen Rreise im ruffischen Glase und zwischen den an einander gedruckten Glasplatten. Doch konnte er diese Ersscheinungen nicht zusammenbringen noch rubriciren.

Bas von ihm als Secretar der Londner Societat und als Gegner Newtons zu sagen ift, wird kunftig beiges bracht werden.

# Micolaus Malebranche,

Réflexions sur la lumière et les couleurs et la génération du feu par le Père Malebranche. Mémoires de l'Académie royale 1699. "Die Philosophie hat das Joch der Autorität vollig abgeworfen und die größten Philosophen überreden uns nur noch durch ihre Gründe. So scharffinnig auch das System über das Licht von herrn Descartes seyn mag, so hat es doch der Pater Malebranche verlassen, um ein anderes aufzustellen, das nach dem System des Tones gebildet ist, und diese Aehnlichkeit selbst kann für die Wahrheit desselben zeugen bei solchen, welchen bekannt ist, wie sehr die Natur, was die allgemeinen Principien betrifft, gleichsbrmig sen."

"Man ift überzeugt, daß der Ton hervorgebracht wird burch bas Bittern ober Schwingen unmerklicher Theile des klingenden Rorpers. Großere ober kleinere Schwingungen, b. h. folche, welche großere ober fleinere Bogen beffelben Rreifes machen, begeben fich für die Empfindung in gleichen Zeiten, und die Tone welche fie hervorbringen, konnen nicht unterschieden fenn, als daß fie stårfer oder schwächer find. Die stårfern mer: ben durch die großern Schwingungen bervorgebracht. die schwachen durch die kleineren. Gefett aber, es ent= ftebe zu gleicher Zeit eine großere Anzahl Schwingungen in einem Rorper als in einem andern, fo werben Diejenigen, welche in großerer Bahl entstehen, weil fie gedrangter und fo zu fagen lebhafter find, von einer verschiedenen Urt senn als die andern. Die Rlange also sind auch ber Art nach verschieden, und bas ift, man die Tone nennt. Die schnellsten Bibration

nen bringen die hoben Ione bervor und die langfamsten die tiefen. Diese Grundsäte, welche von allen Philosophen angenommen werden, laffen fich leicht auf bas Licht und bie Karben anwenden. Alle die klein= ften Theile eines leuchtenden Rorpers find in einer febr schnellen Bewegung, welche von Augenblick zu Augenblick durch febr lebhafte Erschutterungen die ganze außerst garte, bis jum Auge reichende Materie gusammenbruckt und in ihr, nach Vater Malebranche, Schwingungen des Drucks hervorbringt. Sind diese Schwingungen arbfter, so erscheint der Rorver leuchtender oder mehr er= hellt; sind sie schneller oder langsamer, so ist er von die= fer oder jener Karbe, und baber fommt, daß der Grad des Lichtes gewöhnlich nicht die Art der Karben veranbert, und daß sie bei starterer oder schmacherer Beleuch= tung immer als dieselben erscheinen, obgleich mehr ober weniger lebhaft. Ronnen nun diese Schwingungen, welche zu gleicher Zeit hervorgebracht werden, aber an Bahl verschieden find, nach aller möglichen Art von Bahlenverhaltnissen verschieden senn; so kann man deutlich erkennen, daß aus diefer unendlichen Berschiedenheit ber Berhaltniffe auch die Berschiedenheit der Karben entstehen muß, und bag bie verschiedenften Karben auch aus ben verschiedensten und am weitesten von der Bleichheit ent= fernten Verhaltniffen entspringen muffen; 3. B. wenn ein gefärbter Rorper vier Schwingungen des Druds auf bie garte Materie hervorbringt, indeffen ein anderer nur

zwen, fo wird er an Farbe bavon verschiedener fenn, als wenn er nur dren Schwingungen machte."

"Man hat in der Musik die Verhaltniffe der Jahlen bestimmt, welche die verschiedenen Tone hervorbringen; aber es lagt sich nicht hoffen, daß dieses auch bei den Farben gelinge."

"Die Erfahrung belehrt uns, daß wenn man einige Zeit die Sonne oder einen andern sehr erleuchteten Gegensstand angesehen und darauf das Ange schließt, man erst Weiß sieht, sodann Gelb, Roth, Blau, endlich Schwarz; daher man denn folgerecht schließen kann, vorauszeseset, daß diese Ordnung immer dieselbige sen, daß die Farben, welche zuerst erscheinen, durch schnellere Schwingungen hervorgebracht werden, weil die Bewegung welche auf der Nethaut durch den leuchtenden Gegenstand gewirkt wird, sich immersort vermindert."

"Bei dieser Gelegenheit erzählte herr homberg ber Afademie eine Erfahrung, die er über die Ordnung und die Folge der verschiedenen Farben gemacht hatte. Er nahm nämlich ein Glas, das von beiden Seiten rauh und deßhalb wenig durchsichtig war. Er brachte es vor eine Deffnung und ließ es vom Lichte bescheinen. Indem er nun durch das Glas hindurch sah, konnte er draußen nur die weißen Gegenstände bemerken, keineswegs aber die von einer andern Farbe. Nun polirte er ein wenig das Glas und sah nun das Weiße besser, wobei sich das Gelbe zu zeigen ansing. Je mehr er nun das Glas glättete,

wurden bie übrigen Farben in folgender Ordnung sichtsbar: Gelb, Grun, Roth, Blau und Schwarz."

"Nach bem Spftem bes herrn Descartes wird bas Licht durch die Rugelchen des zwenten Glements fortgepflangt, welche die garte Materie bes leuchtenden Rorpers in grader Linie fortstoft. Bas aber bie Karben bildet, ist der Umstand, daß diese Rugelchen, außer der birecten Bewegung, bestimmt find fich ju breben, und baf aus der verschiedenen Berbindung der birecten und girkelnden Bewegung die verschiedenen Karben entstehen. Da aber diefe Rugelchen nach gedachtem Suftem bart fenn mußten, wie kann nun daffelbige Rugelchen zu gleider Zeit sich auf verschiedene Urt herumwälzen, welches boch nothig fenn mußte, wenn die verschiedenen Strahlen, welche verschiedene Karben nach dem Auge bringen, fich in einem Punkte kreuzen follten, ohne fich zu verwirren und zu zerftbren, welches fie boch nicht thun, wie uns Die Erfahrung lehrt."

"Defiwegen hat der Pater Malebranche an die Stelle dieser harten Rügelchen kleine Wirbel von subtiler Materie gesetzt, welche sich leicht zusammendrücken lassen und an ihren verschiedenen Seiten auf verschiedene Weise zusammengedrückt werden konnen: benn so klein man sie sich auch denkt, so haben sie Theile, denn die Materie ist in's Unendliche theilbar, und die kleinste Sphäre kann sich auf allen Punkten mit der größten, die man sich densken mag, berühren."

## Johann Christoph Sturm,

geb. 1635, geft. 1703.

Physica electiva sive hypothetica. Norimbergae 1697.

Die Lehre von den Farben behandelt er wie die übrigen Rubriken. Erst bringt er ohne sonderliche Ordnung und Methode die Phanomene vor, wie sie ihm die Schriftsteller überlieferten; dann die Meinungen der Alten und Neuern, jedoch keineswegs vollständig; zuletzt wählt er sich aus alle dem bisher Gesagten und Theoretisirten das jenige, womit er sich nothdürftig über die Erscheinungen hinaus zu helfen glaubt. Es ist überall nur Ornck und Papier und nirgends Natur. Wie sehr ware zu wünschen gewesen, daß ein geistreicher Mann diese Arbeit überrommen und seinen Nachfolgern durchgreisender vorgearbeitet hätte.

#### Kunccius.

De coloribus coeli. Ulmae 1716. Eine fruhere Ausgabe von 1705 ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

Daß etwas Schattiges zum Lichte ober zum hellen hinzutreten muffe, damit Farben entstehen können, hatte Rircher sehr umständlich zur Sprache gebracht. Giner seitgenoffen, Honoratus Fabri, gleichfalls Jesuit, ist von derselben Ueberzeugung durchdrungen. Er wendet

sich aber, um die Sache näher zu bestimmen, und die verschiedenen Farben entstehen zu lassen, zu einer quantitativen Erklärung, auf welche Aristoteles schon hingedeutet, und nimmt an, daß vom Weißen das reine gesdrängte Licht zurückstrahle, daß Roth aus gleichen Theis len von Licht und Schatten bestehe, Gelb aus zwen Theislen Licht und einem Theil Schatten, Blau aus zwen Theislen Schatten und einem Theil Licht.

Auf demselben Wege geht Funccius, indem er von den atmospharischen Farben handelt. Unsere Leser, den nen bekannt ist, wie sich die meisten farbigen himmelszerscheinungen kurzlich und bequem aus der Lehre von den trüben Mitteln herleiten lassen, mochten sich wohl wunzbern, wie ein ganzes Buchlein darüber zu schreiben gewesen.

Der Verfasser geht freilich etwas umståndlich zu Werke. Erst leitet er, wie seine Borganger, die farbisgen Erscheinungen von einer Verbindung des Hellen und Dunkeln, von einer Vermahlung des Lichts mit dem Schatten, sodann die atmosphärischen von einer Wirkung der Sonne auf Nebel und Wolken her. Allein der nothzwendige Gegensaß, wodurch an der einen Seite das Gelbe, an der andern das Blaue nahe bis an den Purpur gesteigert werden, war ihm nicht deutlich geworden. Er sah wohl ein, daß vom Gelben bis zum Purpur und rückwarts eine Art von quantitativem Verhaltniß statt sinde; aber er wollte auf eben diesem Wege über den Purpur

hinaus in's Blaue, um so mehr, als wirklich die Sonne auf der hochsten Stufe der Mäßigung ihres Lichtes durch trübe Dunste eine Art von bläulichem Schein anzunehmen gendthigt werden kann. Allein es gelang ihm die Ableitung der schonen himmelsbläue nicht, und sein ganzes Werk wird dadurch unzulänglich. Er polemisirt mit sich selbst und andern, keineswegs zwecklos und ungeschick, aber weder stringent noch glücklich.

Da er sich von ber quantitativen Steigerung überzeugt hat, so fangt er an, die Farben mit Zahlen und Bruchen auszudruden, wodurch benn ber Bortrag nur frauser wird, ohne daß fur die Behandlung selbst ber minbeste Gewinn entsprange.

#### Lazarus Ruguet.

Franzbsischer Priester, wahrscheinlich Jesuit, beschäftigte sich überhaupt mit Physik und ließ in das sogenannte Journal de Trevoux, April 1705 p. 675, einen Aufsag über Farben einrücken, den wir übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet mittheilen. Das Wahre, was er enthält, ist, wie so manches andere was in diesem Journal Platz gefunden, bei Seite gedrängt worden, weil diese in vielen Stücken partenische Zeitsschrift sich einer mächtigern Parten, der akademischen, eutgegensetze.

#### Ruguets Farbenfystem.

"Um mich einmal gründlich von der wahrhaften Urs sache der Farben und von dem was ihren Unterschied macht zu unterrichten, glaubte ich nichts Besseres thun zu konnen, als deshalb die Natur zu befragen, indem ich mit Sorgfalt die vorzüglichsten Veränderungen bemerkte, die sich zeigen, wenn Farben hervortreten und wechseln, damit ich nachher ein System feststellen konnte, das auf gründlichen Untersuchungen ruhte, welche klar und unzweydeutig die Wahrheit bezeugten. Und so bemerkte ich"

"Erftlich, bag alle Farben in der Finfterniß ver=

schwanden. Daraus war ich berechtigt zu schließen, daß bas Licht zu den Farben wesentlich erforderlich sep."

"Zwentens, daß keine Farben entstehen in einem volllig durchsichtigen Mittel, so sehr es auch erleuchtet sen, eben weil darin nichts zugegen ist als Licht ohne Schatten. Daraus mußte ich schließen, daß der Schatten eben so wesentlich den Farben sen als das Licht."

"Drittens bemerkte ich, daß verschiedene Farben entsstehen gerade in der Gegend, wo Licht und Schatten sich verschiedentlich vermischen, z. B. wenn die Lichtstrahlen auf irgend einen dunklen Korper fielen oder durch das dreuseitige Prisma durchgingen. Daher schloß ich sogleich, daß die Farben einzig und allein aus der Vermisschung des Lichtes und des Schattens, und ihre Berschiedenheit aus der Verschiedenheit dieser beiden entssprängen."

"Ferner um zu bestimmen, worin jede Farbe besonbers bestehe, so stellte ich mancherlei Versuche an, aus benen man nicht allein erkennt, worin ganz genau jede Urfarbe von allen andern unterschieden ist, sondern die auch zugleich ganz unumstößlich beweisen, daß die Farben nichts anderes sind, als Schatten und Licht zusammengemischt. Hier sind nun die vorzüglichsten."

I. "Wenn ich durch ein Brennglas mehrere Lichtsftrahlen auf ein schwarzes Tuch versammelte, so bemerkte ich, daß der Ort, wo die Strahlen sich vereinigten, merkslich weiß erschien; dagegen aber, wenn ich eine Flasche

voll Wasser zwischen ein angezündetes Licht und ein weiß Papier seize, so erschienen die Stellen des Papiers, wo nur wenig Strahlen zusammenkamen, schwarz. Daraus zieh' ich die Folge, daß das Weiße aus Lichtsstrahlen bestand, die wenig oder gar keinen Schatten enthielten; das Schwarze dagegen aus reinem Schatten oder doch nur mit wenig Licht vermischt; sodann überzeugte ich mich, daß Schwarz und Weiß die erste Materie aller Farben sey, aber daß sie, um eigentlich zu reden, selbst uicht wirkliche Farben seyen."

II. "Wenn man ein Glas rothen Wein auf ein weiß Papier setzt und dann eine brennende Kerze bergestalt richtet, daß ihr Licht durch den Wein geht, und sich auf irgend einem Fleck des Papiers endigt, so wird man dasselbst ein sehr glanzendes Roth sehen; nähert man aber diesem Roth ein andres brennendes Licht, so wird es merklich gelb. Sehen so verwandelt sich das Noth des prismatischen Farbenbildes, das glanzend und tief an einem schattigen Orte ist, sogleich in Gelb, wenn man das Bild auf einen Fleck fallen läßt, auf den die Strahslen der Sonne unmittelbar auffallen. Daraus konnte ich schließen, daß das Noth mehr Schatten und weniger Licht enthalte denn das Gelbe."

III. "Benn man durch einen Brennspiegel mehrere Sonnenstrahlen zusammenzieht und sie auf ein prismatissches Farbenbild wirft, das man vorher in einem mittels mäßig erhellten Zimmer durch ein Prisma sehr glanzend

farbig hervorgebracht, fo verschwinden diese Farben sogleich; welches gang deutlich beweist, daß die ursprunglichen Farben nothwendigerweise einen gewiffen Antheil Schatten mit fich führen, der, wenn er durch die haufig auf diese Farbe versammelten Strahlen zerftreut und aufgehoben wird, sie auch sogleich verschwinden läßt:"

IV. "Mimmt man funf Blatter Papier von funf verschiedenen Farben, namlich ein violettes, blaues, rothes, grunes und gelbes, und man ftellt fie uber eins ander in verschiedenen Reihen an einen Ort, wobin man das prismatische Karbenbild bringen fann: so wird man deutlich feben, daß bas Rothe biefes Karbenbilbes bunkler und tiefer ift auf bem violetten Papier als auf dem blauen, auf dem blauen mehr als auf dem rothen, auf bem rothen mehr als auf bem grunen, auf bem grunen mehr als auf bem gelben. Diefe Erfahrung, bie ich febr oft mit demselbigen Erfolg wiederholt habe, ift ein überzeugender Beweis, daß bas Biolette mehr Schatten als das Blaue, das Blaue mehr als bas Rothe, bas Rothe mehr als das Grune, das Grune mehr als bas Gelbe in fich enthalte. Denn eine Karbe verfinstert fich nur nach Maggabe bes Schattens, mit bem fie fich vermischt."

V. "hat man Acht auf die Art und Beise, wie die Lichtstrahlen durch's Prisma hindurchgeben, auf die Brechungen, welche biese Strahlen erleiden, auf die Schatten, die eine naturliche Folge dieser Brechungen

find; fo bemerkt man, daß das Gelbe des prismatischen Karbenbildes mehr Licht und weniger Schatten als alle übrigen Karben enthalt, das Grune mehr Licht und meniger Schatten als bas Blaue, bas Blaue mehr Licht und weniger Schatten als bas Biolette, bas Biolette mehr Schatten und weniger Licht als alle übrigen Karben bes Prisma's. Denn die Erfahrung hatte mich gelehrt, baf bas Rothe und Violette von beiden Seiten burch Strahlen hervorgebracht wurde, die unmittelbar von Schatten umgeben maren, verurfacht burch Brechungen. welche diese Strablen bei'm Durchgang durch's Prisma erlitten hatten; mit dem einzigen Unterschied, daß dieje= nigen Strablen, welche bas Biolette verursachten, burch . bie Brechung fich bem Schatten naberten, an ben fie anstiefen, anstatt bag biejenigen die bas Rothe bildeten, fich burch die Brechung vom Schatten entfernten, ber fie unmittelbar umgab. Daber schloß ich, a) daß die Strahlen welche das Biolette hervorbringen, mehr Schatten enthalten als diejenigen die das Rothe bilden, weil Diese fich durch die Wirkung der Refraction vom Schatten entfernen, der fie umgab, anstatt daß fich die andern bem Schatten annaberten, ber ihnen unmittelbar nach ber Brechung nabe lag. 3ch folgerte, b) daß das Gelbe weniger Schatten enthalte als das Rothe, das Blaue weniger als das Biolette; c) daß das Grune, bas nur ein Gemisch bes Gelben und Blauen ift, weniger Schats ten enthalte als bas Blaue und mehr als bas Gelbe;

d) endlich, daß das Biolette mehr Schatten enthalte als teine andre Farbe, weil es durch Strahlen gebildet war, die sich der Brechung gemäß gegen den Schatten bewegten, der ihnen unmittelbar begegnete. Diese turze und naturliche Erklärung der prismatischen Farben ist augenscheinlich bekräftigt durch folgenden Bersuch, der so angenehm als leicht auszuführen ist."

"Um biefen Berfuch zu machen, mablte ich bie Beit, als die Sonne auf Baufer traf die bem Renfter einer ziemlich dunkeln Rammer, wo ich mich damals befand, entgegenstanden, bergestalt, bag bie gurudigemorfenen Sonnenstrahlen die eine Seite bes Tenfters bedeutenber erhellten ale die andere. Auf einen Tisch. ber nicht weit von der Deffnung ftand, legte ich fobann ein weißes Papier, worauf bas Licht ber zwen Buruckftrah= lungen fiel. Nachdem ich bas Fenfter geschloffen batte, erhob ich meine Sand ein wenig über bas Davier, um auf beiben Seiten Schatten gu erregen, und fogleich bemertte ich auf dem Papier vier deutliche Karben: Gelb, Blau, Grun und Biolett. Das Gelbe erschien jebesmalan ber Stelle, wo das ftarffte Licht fich mit bem fcmachften Schatten verband, b. h. auf der Seite der ftarfften Wiederstrahlung; bas Blau bagegen zeigte fich nur an ber Stelle, wo das ichwachste Licht fich mit dem ftartften Schatten vereinigte, b. h. an ber Seite ber gering= ften Wiederstrahlung; bas Biolette zeigte fich immer an ber Stelle, wo die Schatten ber zwen Wieberstrablungen

aufammenliefen : und bas Grune entstand burch bie Bermischung bes Gelben und Blauen. Alle diese Karben entstanden nur aus den verschiedenen Bermischungen von Licht und Schatten, wie es offenbar ift, und fie verichmanden sogleich, nachdem die Sonne aufgehort hatte auf die Baufer zu leuchten, die dem Zimmer, wo ich den Bersuch machte, entgegenstunden, obgleich sonst der Tag Um nun auf's neue biefelben Karben noch sehr hell war. wieder darzustellen, ohne bag man Burudftrahlungen ber Sonne von ungleicher Rraft nothig batte, nahm ich ein angezundetes Licht und ein Buch in Quart, bas mir Schatten auf bas Papier gabe, um verschiedene Mischungen des Tageslichts und feines Schattens mit bem Rerzenlicht und deffen Schatten hervorzubringen: benn ich vermuthete, daß auch hier fich Karben zeigen mußten; welches mir vollkommen gelang. Denn das Tageslicht und der Schatten des Rergenlichtes bilbeten Blau burch ihr Zusammentreffen; ber Schatten des Tageslichts und bas Licht der Rerge brachten das Gelbe hervor, und wenn man sodann das Gelbe mit dem Blauen verband, welches fehr leicht mar, fo entstand ein fehr beutlich Grun."

<sup>&</sup>quot;Diese brey letten Bersuche beweisen gang flar: einmal, daß die Farben in nichts anderem bestehen als in Mischung von Licht und Schatten, und ihre Berschiedenheit in der Berschiedenheit der Mischungen die man machen kann; sodann, daß das Biolette von den andern ur-

sprünglichen Farben sich dadurch unterscheidet, daß es mehr Schatten hat als die übrigen; das Gelbe, daß es weniger Schatten hat als die andern; das Grüne, daß es mehr Schatten hat als das Gelbe und weniger als alle übrigen; das Rothe, daß es mehr Schatten enthält als Gelb und Grün, weniger als Blau und Biolett; das Blaue zuletz, daß es weniger Schatten enthält als das Biolette und mehr als die übrigen ursprünglichen Farben. Und weil in diesen drey Versuchen dieselbigen Farben immer entsprangen durch dieselbigen Wischungen von Schatten und Licht, und da sie sogleich verschwanden, wenn jene beiden aufgehoben waren; so sehen wir darin eine überzeugende Probe von der Wahrheit des vorgeschlagenen Systems."

"Und da man in diesem Spstem eine sichere Ursache ber Natur der Farben überhaupt und einer jeden ursprüng- lichen besonders angeben kann, so ist es unndthig, zu unbekannten Ursachen seine Zuflucht zu nehmen, wie z. B. die stärkeren oder schwächeren Schwingungen einer subtilen Materie oder die verschiedenen Umdrehungen der kugelartigen Materie, welches bloße Fictionen des Geistes sind, die keinen Grund in der Natur haben, und deren Eristenz weber vom Pater Malebranche, dem Ersinder der ersten, noch von Descartes, dem Ersinder der andern, ist dargethan worden."

"Aus allem Worhergefagten folgt alfo, daß alle Farsben aus Gelb und Blau jusammengefett find: denu das

Grüne ift nur eine Vermischung von Gelb und Blau, wie denn gelbes und blaues Glas aufeinander gelegt ein Grüsnes hervorbringt; das Rothe ist nur ein Gelb mit Schatzten gemischt, wie es früher bewiesen worden; das Viozlette ist nur eine Mischung von vielem Blau mit wenig Roth, wie man erfahren kann, wenn man mehrere blaue Gläser und ein rothes zusammenlegt. Weil aber das Blau selbst nur eine Mischung von Schatten und wenigem Licht, das Gelbe eine Mischung von vielem Licht und wenigem Schatten ist, wie wir oben gezeigt haben; so ist offenbar daß alle Farben ursprünglich von dem Schwarzen und Weißen herkommen, oder was einerlei ist, von Licht und Schatten."

"Weil man aber das Wort Farbe in verschiedenem Sinne nimmt, so betrachten wir, um alle Zweydeutigkeit zu vermeiden, die Farben unter vier verschiedenen Bedingungen, nämlich im gefärbten Gegenstande, im durchsichtigen Mittel, im Sehorgan und in der Seele."

"Die Farben in dem gefarbten Gegenstande find nach bem aufgestellten System alles dasjenige, was Gelegenbeit gibt, daß sich auf erforderliche Beise Licht und Schatzten zu Farben verbinden, es mogen nun die Rorper, welche zu solchen Bermischungen Gelegenheit geben, durchsichtig ober undurchsichtig seyn."

"Die Farben betrachtet in bem Mittel wodurchssie gu uns gelangen; bestehen auch in Berbindung des Schatz tens und des Lichtes, oder welches daffelbe ift, in den verschiebenen Entfernungen der Lichtstrahlen bezüglich unterseinander."

"Die Farben von ber Seite bes Organs find nichts anderes als eine Erschütterung von mehr oder weniger Nersvenfasern, die sich in der Proportion von einander entfersnen, wie die Entfernung der Lichtstrahlen untereinander war, welche die Retina erschütterten."

"Endlich die Farben in Bezug auf die Seele bestehen in verschiedenen Perceptionen der Seele, welche verurs sacht werden durch die Erschütterungen von mehr ober weniger Nervenfasern des Auges."

"Diefes vorausgesett, fo laft fich nach unferm Spftem gar leicht von einer Erfahrung Rechenschaft geben, welche der Vater Malebranche vorbringt, um bas feinige ju bestårten, bas auf nichts als auf die Unalogie ber Karbe mit den Ihnen gegrundet ift. Diese Erfahrung besteht barin, bag wenn jemand, nachdem er in die Sonne gesehen und also der optische Nerve start erschuttert morben, sodann die Augen schließt oder fich an einen dunkeln -Ort begibt, ihm in einer Folge verschiedene Karben erscheinen, erft Beig, bann Gelb und fo fort Roth, Blau und Schwarz. Denn die Erschütterungen, welche auf verschiedenen Kasern des optischen Merven erregt morben, endigen nach und nach, eine nach der andern, und fowird ber optische Nerv immer in weniger Theilen erschuttert fenn, jemehr Zeit verfloffen ift als man bie Augen augebrudt hat; und barin besteht die Folge und die Abmechselung der Farben die man alsdann sieht. Ich weiß nicht, wie der Pater Malebranche dieses Beispiel anführen mochte, um die Berschiedenheit der Farben durch Anaslogie mit den Tonen zu erklaren. Denn ein Ton bleibt immer derselbe, auf derselben Biolinsaite, ob er gleich immer unmerklich schwächer wird."

"Zum Schlusse will ich hier zu bemerken nicht unterslassen, daß die Erfahrung, welche Boyle vom nephritisschen Holze erzählt, und welche Herr Pourchot gleichfalls wiederholt, sehr unsicher, dabei aber nicht so felten sen, als diese Philosophen glauben."

"Die Erfahrung besteht barin, baß man, eine Nacht über, eine gewiffe Portion nephritischen Solzes, mit rei= nem Brunnenwaffer übergoffen, fteben lagt und mit die= fem Aufauffe fodann ein rundes glafernes Gefaß anfüllt. Dieses Gefäß foll, nach dem Bericht obgedachter beider Beobachter, gelb erscheinen, wenn es sich zwischen dem Muge des Betrachters und dem außern Lichte befindet: blau hingegen, wenn das Auge zwischen das Licht und die Klasche gebracht wird. 3ch habe diesen Versuch ofters und fast auf alle mögliche Weise gemacht, ohne auch nur irgend etwas zu bemerken, mas dem Blauen fich einiger= maßen naberte. Wohl zeigte fich bas Baffer gelb, aber auch Stroh murbe es gelb machen, wenn man bavon eine Infusion bereitete. herr Polinière, Doctor der Urgneikunft, hat mich verfichert, daß er biefen Bersuch gleichfalls ohne den mindesten Erfolg vorgenommen habe. Aber wenn er auch richtig ware, so ware es nichts Außerordentliches: denn gewiffe kleine gläferne Geschirre, deren man sich bedient um Consituren hinein zu thun, haben alle jene Eigenschaften, welche die Herren Boyle und Pourchot ihrem nephritischen Holze zuschreiben. Bieleleicht kamen diese verschiedenen Farben, die sie in ihrem Aufgusse wollen gesehen haben, bloß von der Flasche, welche vielleicht ein Glas von der Art war wie ich eben erwähnte; welches denn ein bedeutender Jrrthum sehn würde."

## Betrachtungen über vorstehenbe Abhandlung.

Wenn der denkende Geschichteforscher mit Betrubnis bemerken muß, daß Wahrheit so wenig als Glud einen dauerhaften Sitz auf der Erde gewinnen konnen, da diesses mit manchem Unheil, jene mit manchem Irrthum besständig abzuwechseln hat; so ist es ihm desto erfreulicher zu sehen wenn die Wahrheit auch in Zeiten wo sie nicht durchdringen kann, nur gleichsam eine Protestation einslegt, um ihre Rechte, wo nicht zu behaupten, doch zu verwahren.

Mit dieser vergnüglichen Empfindung lesen wir vorstehende Schrift, die wir den Freunden der Biffenschaft nicht genug empfehlen tonnen. Sie ift verfaßt von einem unbekannten, unbedeutenden franzosischen Geiftlichen,

